# Menmonite K

Keview

"Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Eph. 4, 3.

Vol. 63,

Winnipeg, Manitoba, September 25, 1940

Number 39.

Published by "The Christian Press, Limited," 672 Arlington St., Winnipeg, Manitoba.

# Who are the Mennonites?

RADIO BROADCASTS

February 1936

By A. Buhr.

INTRODUCTION

When I was asked to take part in the "My Neighbor" series of Radio talks, conducted each Sunday during the winter season of the year 1936, under the auspices of the Manitoba Association for Adult Education, and the subject "WHO ARE THE MENNONITES?" was assigned to me, I realized that this was entirely a different matter from that which other speakers before me in the series had to discuss. These had had to deal with nationalities and the part they had played in the life of the Canadian Nation, such as the French, the Scandinavians and others; mine was the task to discuss a religious denomination, yet which had, to a certain extent, acquired characteristics entirely its own, which have given them, for all practical purposes, a racial, if not a national, distinctiveness

Those who know something of the history of the Mennonites, know that persecution ever since the early part of the 16th. century has been their lot, interspersed, it is true, with periods of peace and prosperity. By and by, a large percentage of the members of the denomination, coming from Switzerland, the Netherlands, Prussia and Poland, met in Russia where their history thereafter became one and the same.

What were the contributing causes of this result?

It seems to me that none of their teachings impressed itself more characteristically upon the Mennonites than did the principle known as the doctrine of non-resistance.

Their tenacious adherence to the belief that the violent shedding of human blood under all circumstances was contrary to the will and Word of God, brought them into direct conflict with the governments of the countries in which they lived. The usual result was persecution of the denomination. These persecutions drew the individual members closer together and caused them to lean for

support, comfort and sympathy upon each other. Naturally it also resulted in their withdrawal, more or less, from those of their fellow countrymen, who were of another persuasion.

Other contributing causes were the observance of baptism of adults upon their confession of faith; their refusal to be sworn; and their insistence upon control of their own schools, whenever possible.

Whether the questions asked by Dr. John McKay, Principal of Manitoba College, have been answered in a manner so as to bring these points out effectively, must, of course, be left to the judgment of the readers. The time allotted to us for their discussion was necessarily limited. Much, therefore, that might have been interesting to the listener, had to be omitted or cut down to a bare statement or a mere phrase.

This pamphlet, while essentially a reproduction of the two radio talks, has, nevertheless, been somewhat enlarged in scope. The tables of conferences and of the Mennonite population, as well as the brief discussion at the end of the documents assuring to the Canadian Mennonites in 1873 exemption from military service and the unrestricted control of their schools, belong to this category.

The idea of committing these talks to the printed page, is entirely that of others. I had not thought of it. In accepting the task of discussing the subject "WHO ARE THE MEN-NONITES?" the thought uppermost in my mind was to interpret them as best as I could, to the other folk among whom they now live, both in Canada and the United States. When therefore, the suggestion was made by not a few, of both Mennonites and others, to publish the broadcast text, I was glad to consent in the hope that the task begun over the radio might be continued, however, modestly, in booklet form.

In preparing the talks on "WHO ARE THE MENNONITES?" and this pamphlet, I desire to acknowledge myself particularly indebted for helpful suggestions, books and other material, to Mr. Jacob J. Hildebrand. Others who gave assistance are Rev. Benjamin Ewert, Mr. Arthur Unruh and Mrs. M. G. McQuiggan. All contributed most generously of their time, experience and knowledge.

The reader will, of course, always remember that Dr. John McKay

throughout the radio talks is the questioner. He selected the questions, except the last one, for which I must bear the responsibility. Dr. McKay was most helpful and considerate both before and at the broadcasts, and I am most happy to share with him whatever success accompanied the broadcasts or will result from the publication of this pamphlet.

—A. Buhr.

Winnipeg, Manitoba, March 12th, 1936.

CHAPTER 1.

(Radio Broadcast-Febr. 9, 1936)

Question 1. Would you explain the origin of the name Mennonite?

Answer:—The name "Mennonite" designates a religious denomination of Christians that came into b.ing about the time that Luther and Zwingli were doing their great work in the religious movement known as the Reformation in so far as it refers to Germany and Switzerland.

One branch of those protesting against the Catholic Church and what it stood for differentiated itself from the movement headed by the two men named, in that they believed in baptism on faith, which necessarily means adult baptism; abstension from taking the oath as a means of solemn asseveration; and lastly that it was wrong to go to war.

They were severely persecuted even by the followers of Luther and Zwingli and by 1536 had been de-prived of most of their leaders either by them having been killed or banished. In 1536 a man who had formerly been a Roman Catholic priest became their leader. His name was Menno Simon or Simonis. This man was born at Witmarsum in the Netherlands in 1492 and died at Wuestenfelde, Germany, in 1559, and it is from his Christian name "Menno" that the name "Mennonite" has been derived.-He was not the founder, but the organizer of this group of Protestants. In 1545 the name "Mennonite" was first applied in the Netherlands to this group by their opponents but as a nickname, and in the Vistula Basin in 1572. It gradually became their officially recognized name.

Up to that time they were perhaps exclusively known, particularly in the Netherlands, as the "Doopsgezinde" i.e., those who favored or believed in baptism, meaning, of course, baptism

of adults and is still in use.

Question 2. Of what racial origin are the most of the Mennonites?

Answer:- The original bearers of Mennonitism were Flemish and Frisian peasants and mechanics of the Netherlands, or what is now known as Holland and Belgium. Later still they were joined by people from other Germanic tribes, as e.g. in 1546 by followers coming from the Palatinate (Rhineland); in 1710 by Swiss Mcnnonites, and during their residence of 256 years in the Vistula Basin by some Poles who had become assimilated Germans. --The different peoples composing the Mennonites were from of old of Germanic extraction, particularly those known as Niederdeutsch, or Low Germans.

According to Dr. Quiring, a historian of the Russian Mennonites, there were prior to the World war 389 family names, of which over 90 per cent were of Low German origin.

Similarly it was found, according to a census report taken in 1910 of the Mennonites who had remained in the Vistula Basin, that e.g. the name Wiens, or Wiehns, occured 499 times; the name Dyck, Dick or Dueck, 492 times; the name Penner 527 times, the name Wiebe 432 times; Janz, Jansen or Jantzen, 546 times; all of which goes to p.ove that they were of Low German extraction.

These Mennonites of the Vistula Basin, as well as large numbers coming from Switzerland, the Netherlands and Prussia found their way in 1786 and thereafter into Russia where they were known and recognized as a separate, racial entity of germanic origin and spread ultimately into Asia, and North and South America.

Question 3. Could you give a general outline of the spread of Mennonitism?

Answer:-Perhaps most modern historians, who deal with the subject of Mennonites, agree that they are both the lineal and the spiritual successors to the peaceful Swiss type of Anabaptists. The earlier theory was for historians to locate their ancestry among the Waldenses, but there very little evidence to support this claim. It is contended by these writers that the more likely truth is that the so-called Anabaptist movement was a direct result of the Lutheran and Zwinglian revolution and that many Waldenses and the dissenting sects were swept into it.

(To be continued)



Antwo

Mo

ber

fagi

Sal

nid

fon

Sh

Ba

Frage

Autw

täti

tut

bit

Fragi

Antiv

ler

12

341

9

5.

Frag

Antt

Fran

Mnit

Fra

Ant

Fre

Ani

Fre

An

Mı

Fran

Math

Frage

Antive

#### Ein großer Erlöser.

D ein großer Erlöfer ist Jesus mein Jesus,

D ein großer Erlöser ist Jesus mein Berr!

Mich tröften beständig sein Stab und fein Steden,

Ich fühl' mich geborgen, mich schützet ber Berr!

Er leitet mich glücklich und froh burch bies Leben.

In Not und Gefahren ift er meine Burg!

Er hat mir die Sünden aus Inaden bergeben.

Und bringt in Gefahren mich glücklich hindurch,

Er gab mir hinieden das Pfand seiner Gnade,

Gab mir den Tröfter aus himmlischer Söh'.

Der ebnet, beleuchtet fo treu meine Bfade,

Ich fühle so oft feine beilige Rah'.

Wie meint es der Heiland so gut mitden Seinen,

Er leitet uns alle mit liebender Hand Er stillt unser Klagen, vertreibt alles Weinen

Und führet uns ficher jum goldenen Strond.

Ich fühl' mich so glücklich und sicher bei Jesu,

Er gibt meinem Bergen die foftliche Rub'.

Der Grund meines Glaubens wird ewig bestehen,

Die göttliche Gnade dedt immer mich

Gin treuer Erlöser ist Jesus mein Jesus,

Er läßt hier die Seinen auch niemals im Steg!

Führet uns endlich zum ewigen Le-

Und hält alles Uebel vom Pilgersteg weg.

G. G. Berg, Chortit, Man.

### Vorbilder der Endzeit.

#### Bernfalem.

MIS Anabe hatte ich das Bergniigen, mit meinem lieben Bater (3. 28. Los Angeles, California) mitaufahren gur Stadt. Die Reife ichien guweilen lang. Denn der Tag war beiß, die Fuhre schwer, der Weg ftaubig und die Geduld des Anaben nur furg. Doch in ber Stadt würde es ja viel zu sehen geben, das wußte ich. Ja, und viel zu hören; vor allem die schöne Musik. Das würde ja dann ichon die Reise hundertfach be-3ahlen. - Der Abend fam. Und als die Lichter ber Stadt fich zeigten, ba begrüßte mein jugendliches Berg ibre Strahlen mit hoher Freude und großen Erwartungen. Nur noch eine furge Strede, dann noch über die Brude, und - wir waren am Biel.

Diese Stadt hieß Kamenskaja, am Flusse Donez, in Rusland. Doch was wichtiger — die Stadt, zu welcher wir und alle Kinder Gottes heute pilgern, heißt "Jerusalem" — die Seilige Stadt, die geliebte Stadt, die Stadt Gottes, das "Neue Jerusalem". Wir alle haben von ihr gehört. Bundervolle Stadt, wann erreichen

mir bich? 1. Das irbifche Jerufalem. Das heutige Ferusalem hat eine bewegte Geschichte, auf die wir aber bier nicht eingehen können. Doch soviel ist klar: Richt nur das Auge Gottes ruht darauf, sondern auch das Auge des Satans. Deshalb haben fich hier auch Liebe und Bag, Troft und Traurigfeit, Demut und Stolg, Bahrheit und Falicheit, Echtheit und Scuche. lei, Freiheit und Sklaverei, Licht und Finfternis, Leben und Tod. Gott und Mensch begegnet, wie wohl auf feinem andern Blätchen der Erde. D Bion, Ridron, Gethfemane, Gol. gatha, welche Zeugen seid ihr der großen Greigniffe biefer alten Stabt Berufalem.

Doch diese Stadt hat ihren Meffias verworfen und liegt deshalb unter bem Drude ber Bolfer bis auf den heutigen Tag. Und sie soll auch zertreten werden, bis die Zeit der Beiden erfüllt ift (Luf. 21, 24) - ja, Bertreten werden in naber Bufunft, und awar mehr, als je aubor (Matth. 23, 37; 24, 21-22). Rur noch eine furze Erholung in der jett jo nahen und gefährlichen Friedenszeit des Antidriften (1. Theff. 5, 3; Offb. 6, 2), dann fommt die große Trübfal und der lette Sturm über diefe fo vielgebrüfte Stadt. Und ichauen nicht ichon jett die Augen der Juden und der Herrscher Europas dorthin? Warum? Ahnen sie, was kommt? Daß diefe Stadt in gang naber Bufunft die größte Rolle in der Belt fpielen mird?

D ja, Gott wird durch Jerufalem reden. Ihr Biederaufban wird das Beichen des Endes diefes Zeitalters fein (Matth. 24, 32-33; Dan. 9, 26-27), ihre Sicherheit, daß der Sturm nobt (1. Theff. 5. 3: Sef. 38, 8-11; Offb. 6, 4), ihre Trübfal, daß der König fommt (Quf. 18, 7-8; Matth. 24, 29-31), Sein Kommen, daß die Zeit der Beiden erfüllt und bie Beit ber Buden angebrochen ift (Dan. 2, 34-35; Matth. 25,.31-46; Rom. 11, 25-29; Quf. 21, 24). Und dann? Mehr als je 311por wird Gott dann durch Jerufalem reden. Seine Guge werden auf bem Delberg steben, der oft von Nerufa-Iem ift (Sach. 13. 5) Und Er wird den Thron Davids einnehmen, wird richten und regieren (Sef. 9, 5-6; Pf. 96, 13; Luf. 1, 32). Das Problem der Juden ift gelöft, und domit auch das Problem aller Bölfer (Sach. 8, 13). Jerufalem ift fortan die bedeutendite Stadt der Erde (Ref. 2, 1-4; 49, 14-26; 52, 8; 60; 61; 62) - der Ort, da man zufammenkommt (Pf. 122, 3-4; Jer.

3, 17), da man herrliche Dinge brebigt (Pf. 87, 3), da ber neue Tempel und die Bohnungen des Söchsten ftehen, da die Brünnlein Gottes fprudeln und die heilenden Baffer flie-Ben (Bf. 46; Sef. 47; 40; 41; 42; 43), da ber Berr Gein buffertiges Bolf aus dem Staube erhebt und es tröftet, wie einen feine Mutter troftet (Sach. 2, 9; 12, 10-11; 13, 1: 3ef. 40, 1-2; 12; 66, 13). 3a, von Bion geht fortan das Gefet aus und "des herrn Wort von Jerufalem". Mile Rölfer merden darauf achten Und die es nicht tun werden, werden die eiferne Rute des Berrn zu fühlen bekommen (Sach. 14, 16-17; Offb. 2, 26-28).

2. Das Rene Jernjalem. Doch es kommt die Zeit, da auch das herrliche Jerusalem des Reiches Chrifti auf Erden nicht mehr sein wird. Es wird vergehen wie ja auch Himmel und Erde vergehen werden. Das himm-lische Jerusalem aber bleibt in Ewigfeit. Und auch auf dieses können wir

hier nur furz schauen.

Buerft: Es ift eine wirfliche Stadt. Das fagt uns nicht nur Offb. 21, fondern auch Ebr. 11, 10 und andere Stellen der Bibel. Abraham "wartete auf eine Stadt, beren Baumeifter und Schöpfer Gott ift". Und die Gläubigen des Renen Bundes find "gefommen zu dem Berge Bion und gu der Stadt bes lebendigen Gottes, bem himmlischen Jerusalem" (Gbr. 12. 18-24). Go troftete auch Chriftus Ceine Jünger mit den Worten: In meines Vaters Saufe find viele Bohnungen" (3oh. 14, 1-3). Bie nun Jerusalem drüben eine wirkliche Stadt ift, fo ift auch der Strom des Lebens (Offb. 22) ein wirklicher Strom und find auch die Baume des Lebens wirkliche Baume und die Früchte wirkliche Früchte. Chenfo die Leiber der Seiligen (Matth. 27, 52; 2. Ror. 5, 1; Phil. 3, 21), und ihre Aleider, ihre Kronen, ihre Barfen : die Tone, die fie hervorbringen und die Loblieder, die fie fingen. MIles wirkliche Dinge. Und follten w'r dort nicht auch die Blumen, die Bogel und alle andern Weichöpfe (3 ttes antreffen, ähnlich, wie fie einst aus ber Sand des Schöpfers hervorgegangen und dem ersten Adam gegeben worden sind? Sagt doch Christus selber: "Siehe, ich mache alles neu".

Gerner, wenn wir den Bericht über diefe munderbare Stadt lefen, merden wir bon der einen Tatfache befonders tief überzeugt: Es ift ein unaussprechlich herrlicher Ort. Reine Tranen, fein Schmerg, noch Leid, noch Geschrei, noch ber Tod, noch die Racht weiden dort mehr fein; "denn das Erste ist vergangen". Und was immer hier das Auge fieht, ift unvergänglich, unbeflect, unverwelklich überaus herrlich und schön (1. Bet. 1, 3-5; 1. Kor. 2, 9). Und bor allem - die Bewohner diefer Stadt find dort in beständiger, sichtbarer und seliger Nähe Gottes - nicht als "Gafte und Fremdlinge", fondern "als Bürger mit den Beiligen und Gottes Hausgenoffen" (Eph. 2, 19).

Schließlich — Jerufalem drüben ift unfer aller Beimat. Das ift die Sauptfache. Wir möchten dort fein. Und wir werden dort fein. Das fagen uns nicht nur die teuren und unumftöglichen Berheißungen Gottes, fonbern auch die vielen, vielen Lieder folder Menschen, die in diefer lebendigen Soffnung gelebt, gefampft, gelitten und Loblieber gefungen haben. "Auf ewig bei dem Berrn foll meine Losung sein; Dies Wort sei in der Racht mein Stern, es führ' mich aus und ein". Beiter: "Die Beimat fallt mir immer ein; ach, wann erreich ich fie?" Und: "Es geht nach Saus' jum Baterhaus, wer weiß, vielleicht schon morgen". Und ferner: "Es erglangt uns von ferne ein Land, Unfer Glaubensaug kann es wohl feh'n". Und: Das Land, wo Milch und Honig fliefit, Boll Freude ichon mein Auge ariifit". 1Ind: "Sammeln wir am Strom uns alle, wo die Engel marten schon?" Und auch jen so ernstes und doch fo tröftendes Lied: "Ber eicht als Sieger durchs Perlentor? Bold, ia bald! Bald, ja bald!"

Ma, Gott sei Dank, bald. Und wir merden dort sein. Doch nun zum Schluß (wohl fürs nächste Mal) noch furz etwas über die Bedeutung dieser Stadt. Joh. J. Reufeld.

## Katechismus in der Wehrlofigkeit.

Gine furze biblifche Unterweifung in der driftlichen Behrlofigkeit in Frage und Antwort für die Jugend.

Motto: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Bater im Himmel vollkommen ist. Matth. 5, 48.

Frage 1. Bas muß das vornehmite Streben eines Christen auf Erden sein?

Antwert: Tracktet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles aufallen. Watth. 6, 33.

Frage 2. Barum kann Gottes Reich nicht mit Gewalt berbreitet werben?

Antwort: Jesus fagt: Mein Reich ist nicht von dieser Belt. Bäre mein Reich v. diefer Belt, meine Junger würden fampfen. Joh. 18, 36.

Franc 3. Was fagte Jesus in Gethsemane zu Petrus, als der für seinen Herrn mit dem Schwert einstehen wollte?

Antwort: Stede das Schwert an seinen Ort; denn wer das Schwert nim:nt, der soll durchs Schwert umkommen Watth. 26, 52.

Frage 4. Bie hält noch der erhöhte Seiland an diesem seinem Bort

Antwort: Es heißt in der Offenbarung: So jemand mit dem Schwert tötet, der muß mit dem Schwert gefötet werden, Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Ofib. 13, 10.

Frage 5. Bie follen wir uns jum Rächften berhalten? Antwort: Gott hat schon im alten Bunde geboten: Du sollst deinen Rächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, 18.

grage 6. Barum follen wir uns jeber Gewalttätigfeit enthalten?

Antwort: Zesus sagt in der Bergbredigt: Ihr habt gehört, daß da gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem Uebel; sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Bacen, dem biete den andern auch dar. Matth. 5, 38—39.

Frage 7. Dürfen wir uns dabei un- fätig verhalten?

Antwort: Jesus gebietet: Liebet eure Heinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und bersolgen. Watth. 5, 44.

Frage 8. Bie hat Paulus richtig den Sinn Christi erkannt?

Antwort: Er spricht: So deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn; wenn du daß tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Röm. 12. 20.

Frage 9. Wie erhalt Gott fich gu Freund und Feind auf Erden?

Antwort: Er läßt seine Sonne aufgehen über die Guten und über die Bösen und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matth. 5, 45.

Frage 10. Warum dürfen wir nicht Menschen toten?

Antwert: Gott hat geboten: Du follft nicht toten. 2. Mose 20, 13. Frage 11. Warum muß dieses Gebot uns besonders heilig sein?

Antwort: Des Menschen Leben fommt von Gott. Denn also lesen wir in der Schöpfung: Und Gott der Henschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein den lebendigen Odem. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. 1. Wose 2, 7.

Frage 12. Ber nur darf des Menichen Leben nehmen?

Antwort: Nur Gott, zu dem der Pfalmist betet: Der du die Menichen lässeit sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder. Pfalm 90, 3.

Frage 13. Barum ift Haß ichon Tot-

Antwort: Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger. 1. Joh. 3, 15.

Frage 14. Warum wird die Welt von sich aus nicht aufhören Kriege au führen?

Antwort: Jesus spricht von den letten Tagen: Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Matth. 24, 6.

Frage 15. Wie tröftet Jesus aber die Seinen?

Antwort: In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt iberwunden.

Frage 16. Wie können auch wir die Belt überwinden?

**Antwort:** Alles, was aus Gott geboren ift, überwindet die Welt; und unser Glaube ift der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Joh. 5, 4,

Frage 17. Was wird unfer Glaube an Jesus uns in der Welt einbringen?

Antwort: Jesus spricht: Der Knecht ist nicht größer denn sein Serr; Saben sie mich versolgt, sie werden euch auch versolgen. Joh. 15, 20.

Frage 18. Wie hat Jesus sich bei Berfolgungen verhalten?

Antwort: Bon Jesus heißt es: Belcher nicht wiederschalt, da er gescholten ward; nicht drohte, da er litt; er stellte es aber dem anheim, der da recht richtet. 1. Petri 2, 23.

Frage 19. Warum ift Jesu Berhalten bei Berfolgungen ein Borbild für

Antwort: Ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Philipper 2, 5.

Frage 20. Wie follen wir uns aber au ber Obrigfeit verhalten?

Antwort: Jedermann sei untertan der Obrigseit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, wo aber eine Obrigseit ist, die ist von Gott eingesett. Köm. 13, 1.

Frage 21. Wie stellen wir uns gur Obrigkeit und wie gu Gott, wenn es gilt beiden zu dienen?

Antwort: Jesus mahnt: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Mark. 12, 17.

Frage 22. Wenn wir nun alles, was in unsern Kräften steht, für die Obrigkeit getan haben und sie fordert noch etwas, das gegen unser Gewissen ist, woran haben wir uns dann zu halten?

Antwart: Man muß Gott mehr gehorchen denn den Menschen, Apg.

Frage 23. Barum aber hat der wehrlofe Christ in Kriegszeiten Aufgaben, so gut wie in Friedenszeiten?

Antwort: Jesus weist auf den barmherzigen Samariter hin und ruft uns zu: So gehe hin und tue desgleichen. Luk. 10, 37.

Frage 24. Belden Troft gibt Jesus den Barmbergigen?

Antwort: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matth. 5, 7.

Frage 25. Wie steht auch der wehrlofe Christ als Kämpfer in dieser Belt?

Antwort: In seiner geistlichen Waffenrüstung: Sein Gürtel — die Wahrheit; sein Vanzer — die Gerechtigkeit; sein Schuhwerk — der Friede; sein Schild — der Glaube; sein Selm — das Seil; sein Schwert — das Wort Gottes.
Epheser 6, 14—17.

Frage 26. Was sagt Jesus dur Ermutigung des Kämpfers mit geistlichen Waffen?

Antwort: Selig sind die Sanstmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Matth. 5, 5.

Frage 27. Bie werden die Menschenbann gu Jesus und wie gueinander fteben?

Antwort: Einer ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Brüder, Matth. 23, 8.

Frage 28. Wie werben bann die

Menschen in Wahrheit als eine große Familie Gott anrufen können?

Antwort: Unfer Bater in dem Simmel. Matth. 6, 9.

Frage 29. Warum follen wir jett fchon nach diesem Friedensreich streben?

Antwort: Selig sind die Friedfertigen, denn fie werden Gottes Kinder heißen. Matth. 5, 9.

Frage 30. Wie fah ichon der Prophet des alten Bundes dieses Friedens-

Antwort: Da werden die Bölfer ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Bolk wider das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Jesaja 2, 4.

Frage 31. Wie haben die Engel bei Jesu Geburt dieses Friedensreich angekündigt?

Antwort: In ihrem Lobaesang, in dem sie sprachen: Friede auf Erden. Luk. 2, 14.

Frage 32. Wie hat Jesus bei seinem Abschied von den Jüngern schon zu diesem Friedensreich den Grund gelegt?

Antwort: Er sprach: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Joh. 14, 27.

Frage 33. Welches Gebot Acfu verforicht du in Wort und Wandel in eine haßerfüllte Welt hineinzutragen?

Antwort: Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe. Dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habet. Joh. 13, 34—35.

Das Dukend Katechismen kaitet 10c. zu beziehen durch den Baten", Rosthern, Sask.

#### Einladung

Die Winnipeger (Bruppe der Schönwieser Gemeinde gedenkt, am 6. Okt. ihr Erntedank- und Missionssest auch die ein. Besonders auch die auswärts wohnenden Glieder der Gruppe.

Brüderlich grüßend

3. S. Enns.

#### Bekanntmachung.

Die Bethanien Bibelfchule möchte hiermit bekannt geben, daß fie hofit, im nächsten Winter weiter zu arbeiten. Die Arbeit foll in fünf Rlaffen geführt werden. Die erften drei Sahre bieten einen grundlegenden Bibelfurfus, indem sie systematisch durch jedes Buch der Bibel als auch durch bie gange Glaubenslehre führen. Besonderes Gewicht wird auch auf Vorbereitung für Sonntagschularbeit gelegt und ber Rurfus ber E. T. I. Alf. wird durchgearbeitet. Berichiebene andere Gegenstände bon Bichtigkeit machen den Kurfus von großer Bedeutung für alle jungen

Die letten zwei Jahre bieten erweiterte Arbeit in Bibelanalhse, Missionsstudien, Homiletik, Theologie und Christliche Lehrkunsk (Christian Education).

Interessenten für solche Arbeit, sollten sich an die Schule wenden. Man schreibe an: "The Bethany Bible School, Sepburn, Sask.

Sich der Fürbitte empfehlend, Die Bethanien Bibelfchule.

#### Befanntmachung.

So der Herr will, gedenkt die Nordheim Gemeinde bei Fork River und Winnipegosis den 6. Okt. ihr Erntedankseit zu seiern. Wir laden herzlich dazu ein, kommt und lobt mit uns den Herrn für das, was er auch in diesem Jahr wieder an uns getan hat. Besonders würden wir es wünschen, wenn Predigerbrüder uns zu diesem Fest besuchten und uns mit dem Wort Gottes dienen würden.

Im Auftrage der Gemeinde,

Kornelius R. Janzen.

#### Einladung

Die Halbjahresversammlung der M. B. Gemeinden von Manitoba foll, so Gott will, im Versammlungshause der M. B. Gemeinde zu Riverville am 28. Sept., beginnend um 10 Uhr morgens, stattfinden, wozu alle Vertreter der M. B. Gemeinden eingeladen werden. Das Arbeitsprogramm ist wie folgt:

1. Eröffnung mit einer Gebetsftunde. 2. Bahl des Borsitzenden und der

Schreiber.

3. "Innere Mission": a) Kassenbericht von Br. J. M.

Elias, Winkler. b) Bericht von Br. J. B. Braun, Worden.

c) Anstellung der Arbeiter fürs nächste Jahr.

d) Wahl eines Komitees zur Ausarbeitung eines Reiseplanes für die Arbeiter der "Innern Mistion".

4. Die Stadt:nission in Winnipeg: Besprechung und Anstellung der Arbeiter.

5. Das Silfswerk in Europa. Bericht von Br. C. F. Klassen, Winnipeg.

6. Eingereichte Fragen: Besprechung derselben.

7. Ortsbestimmung für die nächste Bertreter Bersammlung.

8. Schluß. Mit Brudergruß

3. B. Benner Diftriftschreiber, Myrtle, Man.

#### Einladung

Zum Erntedank- und Missionssest der Mennoniten Gemeinde bei Mc Creary, Man. zum 29. September ist jedermann herzlich eingeladen, besonders Predigerbrüder sollen uns herzlich willkommen sein. Kommt, um gemeinschaftlich dem Geber aller Gaben zu danken. Die Kirche besindet sich 534 Meilen Ost von McCreary.

Im Auftrage der Gruppe Jacob Jaak.

Berbien bestreite stellig der Sch möglich

crisarb

gier Si Unte

flub 11

Sherael

den. @

ne Bei

Bands!

bringe

größte

Founte

Mittel

Es gi

bethei

Frau

fonder

Mital

Drei

die al

tradit

merbe

nis b

gehei

Meas

nen.

0

patie

Rem

blif.

fid

Tine

3 not

Tich

die

her

bet

übe

teil

Fel

Lat

rer

Fri

Eh:

Gi

Se

jen

arı

un

#### Bilfswert-Motizen

(Bom Menn. Bentral-Romitee.)

Bruder S. C. Joder schreibt am 13. August von Asuncion, Paraguan: "Ich bin auf meinem Rückweg vom Chaco, wo ich eine vielbeschäftigte Boche zubrachte. Der Gesundheitszustand in der Kolonie ist gut, aber der Doktor hat die Kolonie wieder verlassen. Die Kolonie braucht sehr notwendig einen Arzt. Morgen schreich ab nach Buenos Aires. Das Better war sehr angenehm in der Kolonie. Wir hatten jeden Abend Versammlungen, und manchmal sogar zweimal den Tag. Ich hosse, daß die Arbeit nicht vergeblich sein wird".

Bruder Joder gedenkt am 17 oder am 27. wieder in den Staaten eingutreffen.

In einem Schreiben vom 21. August aus Toulouse, Frankreich, berichtet Bruder Bennett wie solgt:

"Nach Bruder Benders Ankunft in Frankreich fuhr ich nach Perpignan, um ihn au treffen. Bon dort fuhren wir nach Cerbere unfere Arbeit angufeben. Wir hatten einen fehr angenehmen Tag dort, indem wir unser Wert in der Kantine und in der Berteilung von Lebensmitteln anfaben. Es mar eine Freude, den Arbeitern im Felde mitteilen ju tonnen, daß die Arbeit nach dem August fortgeführt und noch erweitert werden würbe. Bruder Bender wird Gingelheiten über die Arbeit sowie Empfehlungen mitbringen, wenn er gurudtommt. Muf feine Anregung erweiterten wir Lebensmittelverteilung etwas, welche wir reduziert hatten, um nicht unfer Budget ju überfteigen. 3ch bin fo froh, daß die Arbeit fortgefest werden kann, da es scheint, als ob die Not sich steigert.

Bon Cerbere suhren wir nach Toulouse, wo Bruder Bender mit Herrn Kerschner zusammentressen und allgemeine Pläne sür die Zukunst besprechen konnte. Rachdem wir hier einige Untersuchungen angestellt und Empsehlungen von Mr. Kerschner entgegengenommen hatten, machten wir uns auf den Beg nach Lyon, wo wir mit einigen Beamten wegen Mildverteilung verhandelten. Die Besprechungen sührten zu dem Ent schluß, solche Arbeit in Lyon wenn möglich anzusangen.

Unser Wert hier entwicklt sich gegenwärtig gut gemäß den gesaßten Plänen. Ich möchte noch einmal sagen, es freut mich, daß unser Komitee die Arbeit hier fortsehen und erweitern will, und ich hoffe, diese Pläne lassen sich durchführen.

Bruder Ted Claassen schreibt am 24. August von Gordon Square 20, London: "Gegenwärtig haben wir 120 polnische Flüchtlingsknaben in unserer Fürsorge. Raum haben wir für 150, wenn notwendig. Dies ist zweimal so viel als am Ansang unserer Arbeit. Wir machten unser Budget hoch genug, daß wir nicht wegen jeder kleinen Erweiterung zu Euch

ichreiben brauchten für weitere Mittel. Ich glauve, das Komitee wird überzeugt sein, das nicht ein Cent verbraucht wird, der den Flüchtlingen nicht hilft. Außer der Regierungs-Bewilligung veträgt unsere Ausgabe zehn Schillings zur einen Jungen den Wonat. Diese Summe schießt aver die Ausgabe zur Lehrer und Bucher etc. nicht ein."

Laut stabelnachrichten von den Brüdern Claassen und Bender ist Br. Claassen glüalich in Lissabon eingetroffen und daß die beiden Piäne sur die weitere Arbeit machen tonnten.

Mus Briefen und Telegrammen bon Bruder Bender erfehen wir, daß er am 3. August in Barcelona, Spanien, eingetroffen ift. Er schrieb auch von Toulouse, Frankreich, am 7. August und von Lyon am 15. Am 17. August sendet er Nachricht von Bürich, Schweig, und ein Brief-Telegramm durch die amerifanische Gesandtichaft in Berlin berichtet, dag er mit Br. Legman zusammen die Fortsetzung des Silfsweries in Volent geregelt und an einem Projett für Kinderspeisungen im Elfaß gearbeitet hat. Eine spätere Nachricht von Liffabon berichtet über fein Bufammentreffen mit Br. Claaffen und jeine Abreise beim am 5. Gept., welches bedeutet, daß er am 13. September in New York landet, fo der Berr will.

Für das Menn, Zentral-Komitee D. D. Miller II. A. Warkentin.

Jünglinge, Jungfrauen, Alte und Jungen sollen loben ben Ramen bes herrn, Bf. 148, 12-13.

Der Pfalmift fordert die gange Belt, die Natur, Preatur und gulegt den Menfchen auf, Gott zu loben. Die Simmel, im Simmeldie Engel, lobet ihn alle sein Heer. Das war auch der Bille Gottes des Baters durch Chriftum Jefum, daß die Gläubigen foll ten etwas zu Lob feiner herrlichen Gnade, Eph. 1, 6. Wohl feiner der Altväter haben mehr von Lob und Dank geredet als der Pfalmift. Seine tiefen Erfahrungen mit Gott beftimmten ihn immer zu Lob und Dank. Fragen wir uns: "Bofür foll ich ben Geren leben und banten?" Es gibt ja so vieles was uns dankbar ftimmen fonnte, die Gefundheit, Rahrung und Aleider, Obdach, Beimat, Freunde für alles was das Auge fieht in Gottes weiten Belt an iconem und edlem, Garten, Feld, Bald, Berge, Fluffe und Meere. Dann all das, was Menfchenhande errichten 3. B. in Stabte, Ranale, Eisenbahnen, große Bege und Brutten, für alles follten wir dankbar fein. Bas unfer Ohr hört an lieblichem und schönem Sang, was unser Denkvermögen in der Offenbarung Gottes in der Ratur und Gaben der Menschen fassen mag ist lobens- und dankenswert. Doch über alles follen wir Gott dafür danken, daß er uns Jesum Chriftum gesandt hat und ums ju Geinen Rindern gemacht bat. Bem die Gabe aller Gaben auteil murde, ber kann nicht anders als ihn loben

ihm danken und ihn unaussprechlich lieb haben.

Wann jollen wir den Berrn loben und ihn danken? Wer d. Liebe Gottes in Christo Seju geschmedt, Frieden im Blute des Lammes gejunden, des Leben wird ein ganger Lobgesang fein. Es ift eines der beften Beugnifje jur den Chriften, fein Lob und feine Dantbarteit für Gott und die Bruder. Der Pfalmift fagt: "Gein Lob foll immerdar in meinem Munde fein. Ich will den Berrn loben alle Zeit" Pfalm 34, 2. Er will der. Berrn loben fo lange er ift, Bfl. 104, 33. Es wird diefes euch immer mehr ein Bedürfnis werden in der Gemeinde fein Lob zu erhöhen. Einen Tag au leben ohne Jejum vermag ein gläubiges Rind Gottes nicht. Oft haben wir das Bedürfnis mit andern zu loben und zu danken, aber nicht immer finden wir die Gemeinschaft. Beit und Umftande erlauben es nicht immer. Bollen wir ihn in der Stille loben, wie die Rinder Ifrael gu Berufalem gur Beit der großen Unterdrückung, oder in Rugland manche in der Berbannung.

Bie foll id, ben herrn loben und ihm baufen? Der Up. Betrus fagt: Ein jeglicher diene mit der Gabe die er empfangen hat. Der Berr hat seine Kinder alle ausgerüftet manigfaltig. Beute find viele der Meinung, die gange Jugend muß beran gebildet werden um fpstematisch Missionsdienft, Geelforgerdienft ju leiften. Wir erleben etwas neues und können noch nicht gang hinein bliden, ob ichon die Zeit angebrochen ift, v. welder der Prophet spricht in Joel 3. Baft du eine besondere Gabe, lobe ihn darin. Der Beilige Beift läßt niemanden außer acht, teilt die Gaben gu, hat auch dir ein Pfund, eine Gabe anvertraut, wuchre damit Gott gu Lob. Lasset uns aber mehr im stillen lernen von den Alten, wie unfer Tert fagt, unter ihrer Aufficht mit ihnen zusammen. So war es in der guten alten Zeit. Da sind die Reichsgottes. arbeiter herangezogen in der Stille, erst mal 40 Jahre in der Büste, 18 Jahre in Razareth, 120 Jahre Ardenbau oder Baterhaus und Freundschaft verlieren. Daß wir doch ein flein wenig Bernunft friegen möchten. Seute wird viel im Ramen Jefu getan, Geften und Gefellichaften überfturgen fich mit Beranbildung bon der Jugend, die Alten haben bald nichts mehr au fagen. Biblifche Ordnung wird migbraucht und Gott fei's geklagt, der Erfolg ift ein klägliches, oberflächliches, nicht ernft gegründetes systematisch geschäftliches Christentum. Wenn ich mich frage: wie foll ich den Herrn loben? Die Antwort: Mit Leib und Seele mich freuen d. Beils, ehrlich mich fernhalten bon dem, wogu Gott mich nicht braucht. Und ob andere auch wie Pilze Kurven machen, das Reich Gottes gedeiht auf folden Boden nicht. Durch Unerfahrung wird manches verdorben, besonders auf geiftlichem Gebiet. Es nimmt mehr als einen Rurfus, es nimmt feinen Ru.f Wie foll ich loben b. Berrn? Lob in

beinem Herzen, u. wenn d. Gerr ist ruft. Lob ihn in der Gemeinde Li ihn im Gebet. Lob ihn mit deinen Bandel an deinem Leibe. Lob in wie der Geist es dir sagt.

Bum Schluß fragen wir Ber würdig zu empfangen Lob und Int Co haben wir nur eine Antwort Stimme ein mit lauter Stimme, Das Lamm, das erwürget ift, ift würde Bu nehmen Graft, Reichtum, Bei beit, Stärke, Ehre, Preis und 24 und alle Rreatur die im Simmel und auf Erden und unter ber Erbe und im Meer hörte ich fagen, ben ber auf den Stuhl fist und dem Lamm fei Lob und Ehre und Breis und Bewalt von Ewigfeit gu Emig feit. Offb. 5 Mert Seele dir das große Bort Benn Jefus winkt fo geh', Wenn er dich gieht, fo eile fort! Wenn Jesus hält so steh! Wenn er dich reich macht, bringe bid! Wenn er dich liebt, fo ruh!

Wenn er dich aber schillt, fo fprid:

"3d brauchs Berr, ichlage gu!"

Benn er dich aber brauchen will,

Gebietet Jefus dir: "Gei ftill"

So nimm auch du nichts vor!

So fteig in Rraft empor!

P. P. Faac.

#### Der blinde Baffagier.

Englischen Quellen entnehmen wir die folgende Erzählung, die uns der Verbreitung wert scheint

Bor etwa vierzig Jahren gelang ei einem armen Chinesenbuben, der in seiner Seimat am Berhungern war, sich in ein amerikanisches Schiff einzuschleichen, das eben im Begriff war, die Anker zu lichten. Er verdagsich im Bauch des Fahrzeugs hinter der Warenladung. Nur nachts wagte er sich aus seinem Bersted hervor. Er suchte nach Speiseresten, die er oft den Natten abjagen mußte!

Mls das Schiff auf der Sobe bei Meeres war und von den mächtigen Bellen hin- und hergeschaufelt wur de, entdecte ihn unvermutet ein Mo trofe und schleppte ihn bor den Rapi tan. Berängstigt und schmutig ftand der Flüchtling da und erwartete eine gehörige Tracht Prügel — im besten Fall! Denn in jenen graufamen Togen wurden derartige blinde Baffogiere nicht felten furgerhand über Bord geworfen! Aber zu feinem eige nen Erftaunen ftand er bor einem gutgefinnten und edeldenkenden Deifter. Der Rapitan wies ihm für ben Reft der Reise Arbeit zu, behandelte ihn aber anftändig. Und als das Schiff in Baltimore landete, führte er ihn ins Saus feines Bfarrers. Er bat den Methodistenprediger, sich bei Fremdlings anzunehmen.

Dieser kannte in seiner Gemeinde eine einfache, aber entschieden christliche Familie. Er bat die guten Leute, den Chinesenknaben ins Haus auszunehmen und für ihn zu sorgen. Den Gesuch wurde entsprochen, und noch nie in seinem Leben war es dem armen Kerl so gut ergangen. Die Pflegesamilie suchte ihm Beschäftigung. Bald konnte er aus seinem

Retbienft wenigstens bie Rahrung

felig war, wurde ihm der Befuch

e Schule, fogar der Universität, er-

monlicht, und eines schönen Tages

erwarb fich der einstige blinde Baffa-

gier Soong einen afademifden Grad.

fluß und durch das Beifpiel biefer

überzeugter Jünger Chrifti gewor-

ein heißer Wunsch mar, in fei-

ne Beimat gurudgutehren und feinen

nandsleuten das Evangelium zu

bringen. Er erfannte barin ben

größten Dienft, den er China leiften

konnte. Er erarbeitete sich die nötigen

Mittel und führte feinen Plan aus.

G ging ihm gut. Rach einiger Beit

petheiratete er fich, und auch feine

Frau wurde Chriftin, fogar ein be-

Mitglied ber driftlichen Gemeinbe.

Diei Töchter wuchsen ihnen beran,

bie alle driftlich erzogen wurden. Be-

trachten wir decen Lebensgang, fo

werden wir auch bei geringer Rennt.

nis der chinesischen Geschichte über die

überzeugter Chrift geworden. Gie

teilt mit ihm die Strapagen des

Feldauges und ift die Seele bes bel-

benmütigen Wiberftandes gegen ben

onders geschättes, hochangesehenes

unterbeffen war er unter dem Gin-

nthaft driftlichen Familie ein

weiten. Da er intelligent und an-

Derr Me einde La rit deinen Lob in

r Ber i und Last. Antwort: nme. Das ft mürbir m, Bei und Ro immel # der Erte gen, ben

Bu Emig. fortl

gu!" will, 11"

men wir uns ber

elana el der in rn mor. hiff ein-Begriff berbarg

herbor. die et ohe bes ächtigen It mur in Ma

ete eine t besten en La-Baffa. d über n eige

Is bal führte rs. Et ich des

drift-Leute, aufzu-Dem

m ardäfth

einem

ind den nd Breis

nge did! fprid:

Ifaac.

hinter 8 magte

n Rapi

g ftand

einem n Mei-

andelte

neinde

noch

ür ben

geheimnisvollen und wundersamen Bege ber göttlichen Borfehung ftau-Die älteste Tochter heiratete Sunpatfen, den Gubrer der dinefischen Revolution und Gründer der Republik. Die zweite Tochter vermählte sich mit Berrn Kung, dem heutigen Finangminifter Chinas. Die britte Tochter ift die Frau des Generals Ischiangfaischet. Man nennt fie etwa die Neanne d'Arc Chinas. Ihr gro-Ber Ginfluß ift bekannt. Durch fie ift ber dinefische Oberbefehlshaber ein

Landesfeind. Dieses hochgemute Führerpaar möchte der Beimat nicht nur Frieden und Freiheit, fondern auch Chriftus bringen helfen, Beld unfagbare Folgen hatte die Güte jenes Kapitans, und welcher Segen ging von der Gaftfreundschaft

jener gläubigen Familie aus, die das arme Emigrantenbüblein aufnahm und fich weder an feiner Mittellofig-

feit noch an feiner Raffe ftiek! "Gaftfrei gu fein, vergeffet nicht; denn durch dasselbige haben etliche ohne ihr Biffen Engel beherberget" Ebr. 13, 2. R. Fueter.

#### Ritchener, Ont.

Ginen furgen Bericht über meines Baters Befinden.

Mein alter lieber Bater Bermann Konrad trat am 12. August bei guter Gefundheit in fein 90. Lebensjahr ein, doch waren es nur 3 gefunde und frohe Tagen, denn am 15. August traf ihn ein Autounglück, wurde fofort gam Sofpital überführt, wo er jest bereits schon 4 Wochen gelegen hat, und wohl noch weiter etliche Bochen liegen wird, aber Gott fei Dank, er geht der Genefung entgegen. Ber ihn bon feine Verwandten und Befannten besuchen möchten in feiner Ginfamteit ber merte fich feine Abreffe: 947 Ring Str. 28., Ritche-

ner. Ont.

Er hat in Rugland auf der Salbinfel Rrim, im Dorfe Spat gewohnt. Seine Tochter.

#### Dallas, Oregen.

Werte Rundschan Leser!

Jefus fagt uns in Joh. 16, 33: In der Belt habt ihr Angit, aber feid getroft, ich habe die Belt überwunden." Das ift ein göttlicher Musdrud aus dem Munde unfers hochgelobten Berrn und Beilandes.

Lieber Bruder und Schwefter in dem Berrn, einerlei gu welcher Gemeinde oder Benennung du und ich uns gablen mögen, wenn wir mahrhaft wiedergeboren find nach Joh. 3, 3-5 dann gibt uns diefe Feststellung Jefn: "In der Welt habt ihr Angit". Das ift ihm felbitverftandlich, denn er fennt uns durch und durch und weiß, daß wir absolut nichts von uns felbft find und folgedeffen auch nichts au tun vermögen.

Er fagt in 3oh. 15, 5: Ohne mich fonnt ihr nichts tun. Dann fommt d. väterliche Aufmunterung: "Aber seid getroft". Ben hat diefer Ausbruck nicht schon gehoben und aufgerichtet in all dem Ach und Weh diefer Welt, wo der Kampf mitunter so heiß wird. Jener Bater legte seinem kleinen Cohne Bücher in feine Arme um fie auf ben Boben zu tragen. Dann fagte ein lieber Nachbar: "Dein Ba-ter wird dich überladen", darauf ichoute bas Rind ben Sprechenden an und fagte: "Dein Bater fennt mich. Er weiß genau wie ftart ich bin und er überladet mich nicht".

Mein liebes Gottesfind, fo fonten wir denken und fagen, wenn unfer Bater dort Oben, es mitunter für ratsam findet, uns eine ungewohnte Laft aufzulegen, oder uns einen Beg führt, ben wir nicht versteben fonnen. Richt nur, daß wir ohne allen 3meifel miffen, daß er uns nicht überladet, fondern er ftellt feine ftarten Schultern unter unfre Laft und hilft fie uns tragen. Gott legt uns eine Laft auf, aber er hilft uns auch. Pfl.

68, 20, Beiter sagt er: "Ich habe die Belt überwunden". Er hat die Bahn gebrochen für uns und jest geht er boran im Streit und wir durfen nur in feinen Jufftapfen folgen. Gin Dichter fingt: "Ich geh' boran, ich brech die Bahn, bin alles in bem Streite. Gin feiger Rnecht ber ftill barf fteh'n. fieht er voran den Feldherrn geh'n.

Bon hier mare gu berichten, daß wir ichon langfam in die Regenzeit eintreten. Sonft ift das Better febr ongenehm, wenn's mitunter in der Mittagszeiit auch ein etwas warm wird. Die Rächte find immer fühl und angenehm.

Ber eben fann und es nötig hat, ber ift mit feiner Familie in dem Sopffelde und verdient fich einen schönen Grofchen für ben Winter, meil bann die Gelegenheit jum Geld verdienen rar ift.

Bernhard Faften mit Familie bon Rorton, Reb., waren hier auf Besuch bei feinen Eltern Beter Kaften. Beter Faften (jun.) bon Benderson, Reb.,

find hergezogen und haben fich ein Sauschen in der Rähe feiner Eltern gebaut. Bred, Jatob Ball und Gattin fuhren mit ihren Kindern Beter Teichröws nach Montana um in der Ernte bei ihnen auszuhelfen, da ihre Tochter noch unfähig ift gur Arbeit. ihrer Brandwunde wegen. Jatob A. Buhler von Mt. Lake, Minn. war auch ein paar Tage hier zu Besuch. Lette Woche waren Aron G. Buhlers bon Mt. Lake mit ihrer gangen Familie bier bei ihren Eltern S. S. Schult auf Befuch. Bon bier ging bie Reife weiter nach Reedlen, Cal. Bred. David Schult und Familie find nach einmal zurud gefahren nach Marim, S. Dat. um ihre irdifche Angelegenbeit ins reine gu bringen und dann wohl nach Salem, Oregen ju gieben.

Bred. Jafob Tows und Gattin in Begleitung von Bred. R. R. Siebert und Gattin gedenken Morgen früh nach Blane, Bafbington jum Erntedankfeit zu fahren. Marie Quiring, eine geübte Krankenpflegerin bier aus dem Sofpital, Tochter von Beter Quirings, gedentt den 5. Oft. das Schiff in Bortland, Oregen gu befteigen und nach China ins Miffionsfeld zu gehn. Unfere Tochter, Tina, ift feit den 2. Gept, auf ber Reife nach Saufe. Wir freuen uns auf ein glud. liches Biederfeh'n. Die Reife für unfere Missionare ist doch recht besichwerlich und in dieser Kriegeszeit febr gefahrvoll, besonders auf dem Daean,

Die Gattinnen des Gerh. Barms und D. J. Did find noch immer lei-dend und können die Bersammlungen nicht befuchen.

28. D. Did mit ber gangen Familie fuhren auf einer Befuchsreife nach Montana, R. Dat. und Minnesota. Grüßend in Liebe, D. J. Did.

#### Rofemary, Alta.

Tue hiermit allen lieben Spendern, die auf meinen letten Aufruf, Gelder für die Familie Tob. Schmidt, Paraguan eingefandt haben, fund, daß bis heute \$29.00 eingekommen find und ich bas Geld beute gur Board in Rofthern schicke, wo es dann meiter nach Br. Orie D. Miller, Afron gur weiteren Beforberung gefcidt wird. Die lette Rachricht die ich bon einem Prediger Bruber bon bort erhielt, maren folgend: Dem lieben Seins feine Mugen find ichon viel beffer, er kann jest ichon allein braufen geben und fpielen. Wenn fich das erft mit feinem Bater gewendet wird haben, ob fo oder anders, foll doch noch die Operation vorgenom-men werden. Ich schrieb ja im borigen Artifel, das er fich einer Simgerfur unterworfen habe. Nach 9 Taae idrieb er: "Sunger tut febr moh". Rach 28 Tagen und Rächten hungern idrieb ein Pruber: "Comibt fühlt febr out und iff gang munter und hofft durchauhalten und acfund qu merben. Der Rrebs foll dabei ber-

Ein hergliches Danfeichon im Ramen jener Familie, allen Spenbern. die fich fo beralich des Leibenden angenommen. Gott wolle es reichlich

vergelten. Dit brüderlichem Gruß C. D. Barber.

Seim.

(Teilweife aus dem Englischen.)

Der Bogel ichwingt fich durch die Quift Bu feinem Refte bin, Die Füchse schleichen bin gur Gruft Wenn fie nach Saufe gieh'n, Und abends fehrt die Beerde beim, Aus Keld und Bald binaus, Denn auch im Berg bes Tieres liegt Der ftarte Drang nach Sauf'.

Und den verlor'nen Cohne giebt Auch bei den Träbern dort, Die Sehnsucht nach dem Baterhaus' Unwiderstehlich fort. Er eilt in bem gerrift'nen Aleid, Mit tränenfeuchtem Blid, Rachdem sein Bab' und (But dahin, Ins Baterhaus zurück.

Dort blidt ein Greis im Gilberhaar, Co erdenmiid und matt, Im feften Glauben himmelan Und in die beil'ge Stadt; Er fieht die Mauern Bions glühn, Dort fern bom Beltgebraus, Und Sehnsucht nach dem Simmel zieht Ihn mächtiglich nach Saus', 3. 3. 3.

#### Bekannimachuna.

Die D. B. Gemeinde ju Foam Late, Gast., möchte hiermit bekannt moden, daß fie ,fo Gott will, den 6. Oft. ihr Erntebant- und Miffionsfest gu feiern gedenkt. Die Gemeinde labet alle die da wünschen an diesem Fefte teilgunehmen, herglich dagu ein, an den Segnungen desfelben teilgunebmen.

Im Auftrage ber Gemeinde B. N. Thiefen.

#### Todesnachricht.

Bruder Beter Eph. unfer lieber Gatte und Bater, ift ben 11. Juni 1856 in Gub-Rufland geboren. 3m Jahre 1892 ift er in Rangba eingemandert. Viermal hat er sich berehelicht und aus den erften drei Ghen ichenkte ber Berr ihm 8 Rinber, 16 Groffinder und 10 Urgroffinder, wobon 3 Sahne, 3 Tachter, 3 Groß. finder und 1 Mrgroffind ihm im Tobe horangegangen find,

Co an 56 Jahren mar er Glied ber M. A. Gemeinde und ift es auch his an feinem Ende achlieben. 33 Tage hat er schwer golitten on Mallenftein, his er endlich am 19 Mug. 1940 im Städtden Berhert au feiner Ruhe einachen durfte. Er ift alt acmorden 84 Nohre. 9 Monate und 8 Tone, Gr hinterlöht mich, feine hetriibte Mattin. 9 Winder, 13 Graf. kinder und 9 Urarokkinder, dazu einen aroken Berwandten- und Treundeskreis. Mir trauern mahl, boch nicht ole folde, die feine Soff. ming haben, bonn wir glauben er ift felig beim Beren.

Gattin und Rinber. Berbert, Gast.

# Mennonitische Hundschau

Berausgegeben bon The Christian Press, Limited Winnipeg, Man., Canada S. Henfeld, Ebitor.

Erfcheint jeben Dittwoch.

Abonnementspreis für bas Jahr bei Borausbegahlung: Bufammen mit bem Chriftlichen Augendfreund Bei Abreffenberanberung gebe man auch bie alte Abreffe an.

Mile Rorrefpondengen und Wefchafts. Briefe richte man an:

> The Christian Press, Limited 672 Arlington St., Winnipeg, Man., Canada

Entered at Winnipeg Post Office at second-class matter.

#### Bur Beachtung.

- 1. Rurge Befanntmachungen und Un. geigen muffen fpateftene Connabenb für die nächfte Ausgabe einlaufen.
- 9. Um Bergögerung in ber Bufenbung ber Beitungen gu bermeiben gebe man bei Abreffenanderungen neben bem Ramen ber neuen auch ben ber alten Boftftatton an.
- 3. Beiter ersuchen wir unfere Lefer bem gelben Bettel auf ber Beitung bolle Mufmertfamteit gu ichenten. Muf bemfelben finbet jeber neben feinem Ra. men auch bas Datum, bis wann bas betreffende Abonnement bezahlt ift. Much bient Diefer Bettel unferen Lefern als Befcheinigung für bie eingezahlten Lefegelber, welches burch Die Menberung bes Datums angeben-
- 4. Berichte und Artifel, bie in unferen Blättern ericheinen follen, möchte mas auf besondere Blätter und nicht mit anberen gefchäftlichen Bemertungen aufammen auf ein Blatt ichreiben.

#### Gine reichgesegnete Bibelbefprechung.

Der lette Binter unferes Beilens in der Krim, war reich an Bibelbefprechungen. Alle drei Mennoniten Gemeinden, die fogenannte "Rirdengemeinde", die "Brüdergemeinde" und die "evangelische Mennoniten-Gemeinde", die oft auch "Alli-anzgemeinde" genannt wird, hatten fich zu diefen Bibelbefprechungen bereinigt, die an den verschiedenen Dr. ten in den Bethäufern abgehalten wurden. Bei der Leitung, fo wie auch bei der Teilnahme und der Beteiligung an der Bibelbesprechung, spielte bie "Gemeindezugehörigkeit" feine Rolle, weil wir nicht "Gemeindebau" im Auge hatten, fondern "Reichsgottesbau"

Gin Bruder machte die Ginleitung au der Bibelbesprechung, indem er einen allgemeinen Ueberblid gab von dem Buche, aus dem der zu behandelnde Abschnitt gewählt war und fomit ein allgemeines Berftandnis über Berfaffer, Abfaffungszeit, Lefertreis, Beranlaffung gur Berfaffung und Inhaltsüberficht bewirkte

und damit das Interesse für den betreffenden Abschnitt wedte. Dannwurde der gewählte Abschnitt eingehend besprochen, und jeder konnte Rukanwendungen machen, wie ihn der Geist lehrte, oder auch Fragen stellen, die sich an die Besprechung anschlossen. Bur Abwechslung und gur Berichonerung des Gangen murden auch Lieder gefungen, entweder bom Chor, oder bon der allgemeinen Versammlung, Auch wurde Gelegenheit gegeben, fich im Gebete frei ausaufprechen. Solche Bibelbeiprechung hielt 2 bis 3 Tage an einem Orte an. Un den Abenden wurden dann Evangelisations - Bersammlungen abgehalten. Das war so der gewöhnliche Gang einer Bibelbesprechung.

Diefe Bibelbesprechung, von der ich etwas Näheres berichten möchte, fand in einem Dorfe statt, wo nur wenig geiftliches Leben war, und mancher mit Vorurteilen erfüllt war gegen die wahrhaft Befehrten. Man hatte zur allgemeinen Besprechung einen Abidnitt aus der Offenbarung Joh. dem 21. Kap. gewählt. Dementsprechend sollte auch ein Bortrag über die Offenbarung geliefert werden. Doch ehe man gur Befprechung überging, wurden sich die leitenden Brüder einig, lieber Lufas 7, 36-50 zu verhandeln. Bon den Berfammelten bedauerten etliche diese Menderung des Abschnitts: doch als man bekannt machte, daß der Bortrag der Offenbarung doch gehalten werden follte, war man allgemein zufrieden

Ein Sonntag war der erite Tag der Betrachtung, Zunächst wurde uns der Gedanke groß, daß Jefus gebeten worden war, an einer Mahlzett teilzunehmen. Um Jesum aufzunehmen, muffe man ihn alfo bitten. Er verschmähte felbit die Bitte eines Pharifaers nicht. Berachtete aber auch nicht das Bergutreten der Gunderin, felbit im Saufe eines Phatifäers, weil er ihre Bergensstellung fannte. Diese befundet hier 1. tiefe Demut; fie trat hinten gu feinen Füßen. 2. Große Liebe; fie bezeigte dies durch die Salbung mit der koftbaren Salbe. Diese war ihr nicht zu schade. 3. Völliges Vertrauen. Das beweisen die Buftranen, mit denen fie feine Guge nette. Gie weinte fich aus, wie ein Rind, das sich verschuldet hat, und nichts zu seiner Rechtfertigung mehr fagen fann; fondern schweigend und schluchzend sich vertrauensvoll der Mutter an die Bruit wirft und durch einen Tränenstrom ihr ganzes Berg ausschüttet. Und diese Tränensprache sagt der Mutter mehr als viele Worte. Es rührt ihr Herz und verschmilzt das wieder mit dem Herzen der schuldigen Tochter.

Manches Herz, das sich noch nie so vertrauensvoll Jesu zu Füßen gesetzt hatte in reumütiger Stimmung, wurde tief ergriffen.

Mit dieser Betrachtung, die jedem gur Gelbstprüfung feiner perfönlichen Stellung zu Chrifto Gelegenheit gab, wurde die Tagesversammlung geschlossen. Wit tiefen Eindrücken ging jeber nach Saufe. Die Wirfung bes "Beterchors", ber

während der Besprechung zu Gott um feinen Segen flehte, machte fich ohne großes Geräusch bemerkbar durch ein "ftilles, fanftes Säufeln".

Sonntag abends wurde der Bortrag über die Offenbarung gehalten, in dem am Schluffe die Berrlichkeit ber "goldenen Stadt" eindrudsvoll und Sehnsucht wedend, geschildert wurde und julest darauf hingewiejen, daß die nicht hinein tommen, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Buche des Lebens, taut Offb. 20, 15. Da wurde vielen die Frage groß: "Bin ich angeschrieben?" Und mancher, der so lange in dem Babne gelebt, das fonne man bier nicht wissen, erkannte doch die große Bedeutung der Gewißheit darüber, daß der Name eingetragen ift ins Lebensbuch. Biele gingen mit der Sehnsucht im Bergen nach Baufe: Bare mein Rame doch auch einge-Schrieben ins Buch des Lebens"

Boller Erwartung kamen Montag morgens viele zur Berfammlung. Mit dem 39. Berfe murde die Befprechung wieder begonnen. Die Tatsache, daß bis jest noch keiner von den Dreien gesprochen hatte, bildete der Gedanke der Besprechung, Jeder aber hatte für sich gedacht. Welcher Art das Denken gewesen war, wurde naber beleuchtet, und Simoni's porurteilsvolles Denten besonders berbor gehoben und angewendet Mander, der mit Borurteilen angefüllt war, befam sich zu feben und brach über fich den Stab. Als nun noch die Borte besonders betont murden: "Simon, ich habe dir etwas au fagen", empfand jedes Berg, wie die Bekenntnisse später bezeugten, Jesu Gegenwart und bernahm in seinem Innern die Borte: "Ich habe dir etwas zu fagen". Der Blid ber Berfammelten wurde von andern ab und in fich felbst hinein gerichtet. Bald war fein Auge "tränenleer". Wir erfuhren buchstäblich was Gustav Anak fingend ausspricht: "Wenn Gottes Winde wehen Bom Thron der Serrlichkeit Und durch die Lande gehen, Dann ift es fel'ge Zeit; Wenn Scharen armer Gunder Entflieh'n der ew'gen Glut, Dann jauchzen Gottes Kinder Soch auf mit gutem Mut. Benn hier ein Auge tranet Bor bitt'rer Seelenbein, Und dort ein Berg fich fehnet Rach Jesu Gnadenschein; Wenn geiftlich Taube hören Und Stumme fchrei'n und fleb'n Buin großen Berrn der Ehren, Dann ift's gar wunderschön". Dies ereignete fich dort buchstäblich. Bum Schluß Vormittagsgottesdienstes fang bes der Chor noch das Lied: "Seiland, führe du dein Kind". Ich habe in meiner 23-jährigen Birtfamfeit noch nie einen Chor fo fingen gehört. Gin Teil sang und der andere Teil itand und weinte, dann beherrschte diefer Teil sich wieder und sang und der andere Teil ergoß sich in Tränen und ben Singenden liefen die hellen Tranen über die Bangen. Der Dirigent wußte faßt nicht, was er sollte. Als ber Schluß der zweiten Strophe gefungen wurde, brachte eine der besten Sangerin die Worte: "Jesu, ja ich trau bir," mit besonberer Betonung

und mit einer entsprechenden Sand bewegung hervor, fo daß ein Buborer fagte: "Die fingen fich Jefum gerade fo ins Berg hinein". Und fo war es auch. Am Nachmittage tonn. te die betreffende Sangerin Gott ichon für Bergebung danken. Sept war das Eis gebrochen und am Tage nach der eigentlichen Bibelbespredung, als etliche Brüder noch Saus. besuche machten, famen noch mehrere durch jum mahren Frieden. Es war nur ein fleines Dorf und doch befehr. ten fich bei 24 Geelen.

Am letten Abende, der am herrlichsten war, trat zulett ein über 70 Jahre altes Großmütterden, das früher nie frei gebetet hatte, hervor, und bekannte, indem fie ihre Rinder und Großfinder anredete, etwa folgendes: Gott hat uns so viel Liebe erwiesen. Er hat Jesum für uns dahin gegeben. Jefus hat sein Leben für uns gelaffen, und ich bin ihm fo undankbar gewesen. Macht es nicht fo wie ich. Gebt ihm euer Leben und feid ihm dankbar". Damit fant fie auch schon auf ihre Rnie und schüttete ihr Berg in einem Dankgebet vor Gott aus, welches einen tiefen Ginbrud machte.

So fingen wirklich Stumme an au reden.

Joh. G. Wiens.

#### Abreffenveranderung.

Früher: Rord Kildonan, Man., Jest: 55 Rate Street, Winnipeg. Meltefter 3. S. Enns.

Telephone: 21 571.

#### fühlen Sie fich wohler-- Seben Sie wohler aus!

penre eine Piasche Forni's Alpentrauter.

• Forni's heit-Det Ainiment — Ein autisebildes ichmerzfeillendes Mittel seit über 50 Jahren im Gebrauch. Schnecke Linderung bei rheumatischen und neuralgischerung bei rheumatischen und neuralgische Schmerzen, Mückenschmerzen, keisen ober ichmerzen, Muckenschmerzen, netfen ober ichmenzen der Arrentungen, judenbem ober Berentungen, judenbem ober Fernenben, Pühen. Linderud. Wärmend. Sparjam.

Falls Cie bie Farneh Mebiginen nicht in Ihrer Rabe betommen tonnen, machen Gie von biefem Rupon Gebrand:

Chestal-Offerte - Beftellen Gie beute!

Senben Sie mir fofort 6 - 2 Ungen Riafchen Forni's Albentrinter poriofrei, wofür ich \$1.00 beifuge.

Senben Sie mir bitte 2 regulare 604 (is 31/4 Ungen) Flatchen Forni's helf-Oel Liniment, portofret, wofür ich \$1.00 befrüge.

Cenben Gie bie Mebigin per Rad-nahme (C. D. D.).

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. • 256 Stanley St. Winnipeg, Man., Can. Dept. D 178-24 piember

Hand. Buhö. Jesum Und fo

e konn-

n Tage

befpre. Haus. rehrere is war bekehr. herr. ber 70 das erbor,

tinder a fol-Liebe is da-

Leben

hm fo nicht

1 und

üttete

bor Gin.

e an

ens.

nns.

Bott Jest

Herausforderung der Männer von bestimmten Jahresklassen für medizinische Untersuchung, und wenn tauglich, einer militäris schen Ausbildung sich zu unterwerfen für die Zeit von 30 Tagen in Canada oder deffen territorialen Gewässern.



# Proflamation

ATHLONE [L.S.]

Ranada

George ber Sedfte, burch die Gnade Gottes von Groß Britannien, Frland und den Britischen Dominions binter den Geen Konig, Berteidiger des Glaubens, Raifer von Indien.

An alle, ju denen diese Darreichung kommen wird oder die es in irgend einer Beise betrifft.

Proflamation

E. MIALL,
Acting Deputy Minister of Justice, Canada

ie es vorgesehen ist durch den Rational Resources Mobilization Act, 1940,
daß der Governor in Connect con Zeit zu Zeit sollhe Anatonungen und Regelungen machen kann. Bersonen gufaufgerdare ist besteht of Justice, Canada J gelungen machen kann, Personen aufzusordern, sich selbst zu stellen, ihren Dienst und ihr Bermögen zur Berfügung Seiner Majestät in dem Recht von Canada zur Benugung innerhalb Canadas oder bessen territorialen Gewässer, wenn es sollte erforderlich erscheinen oder ratsam, die öffentliche Sicherheit zu garantieren, den Schutz Canadas, die Unterhaltung der öffentlichen Ruhe, oder die erfolgreiche Durchführung des Krieges, oder die Berforgung durch Bedarfsartikel oder den Dienft wichtig für das Leben der Bevölferung:

Und wie es entsprechend der Bollmacht, darin enthaltend, den Magnahmen des Bar Measures Act, unser Governor in Council es am 27. Tage des Augustes 1940 vornahm, und die Regelungen traf, ein Spitem zu schaffen, die Männer zur militärischen Ausbildung aufzurusen innerhalb Canadas und ihren territorialen Gewäffer, folde Regelungen find befannt unter dem Ramen die National Bar Services Regulations, 1940;

Und wie es entsprechend und auf Grund der genannten Regelungen, ist es beschlossen worden, einen jeden britischen Untertanen zur militärischen Ausbildung, wie vorher ausgeführt, aufzurusen, der da ist oder 1. Tage des September 1939 ein beständiger Einwohner Canadas war, und der am 1. Tage des Juli 1940 das Alter von einundzwanzig Jahre und hatte noch nicht das Alter am besagten Datum von zweiundzwanzig Jahren erreicht, oder hatte das Alter von zweiundzwanzig Jahren und noch nicht am besagten Datum das Alter von dreiundzwanzig Jahren erreicht, oder hatte das Alter von dreiundzwanzig Jahren und noch nicht am besagten Datum das Alter von vierundzwanzig Jahren erreicht, oder hatte das Alter von vierundzwanzig Jahren und noch nicht am besagten Datum das Alter von fünfundzwanzig Jahren erreicht, und der am 15. Tage von Juli 1940 noch ledig oder ein Bitwer ohne Rind oder Rinder war;

Jeht follt Ihr deshalb wiffen, daß entsprechend des National Resources Mobilization Act, 1940, und des Bar Megiures Act, und entsprechend und laut den Magnahmen der National Bar Services Regulations, 1940, geben wir öffentlich bekannt, daß entsprechend den Magnahmen des benannten Gesets, rufen wir hierdurch die vorher benannten Klassen der Männer auf, sich zur medizinischen Untersuchung zu stellen und sich der militärischen Ausbildung zu unterwersen für die Zeit von dreißig Tagen innerhalb Canadas oder dessen ter-ritorialen Gewässer, und sich melden an solchen Orten oder zu der Zeit und solcher Ordnung und zu den Be-hörden oder Personen, wie es ihnen respektiv durch den Divisional Registrar der Administrative Division vorgeschrieben werden wird, entsprechend des Governor in Council der oben erwähnten Regelung.

Bon all diesem unsere geliebten Untertanen und alle anderen, die diese Darreichung betreffen kann, werden hierdurch aufgefordert, das zur Kenntnis zu nehmen.

In Bestätigung besielben, haben wir diese unsere Borte kund gemacht, und das große Siegel Canadas dazu gefügt. Bezeugen:

Our Dear Uncle, Our Right Trusty and Right Well Beloved Cousin and Counsellor, ALEXANDER AUGUSTUS FREDERICK GEORGE, Earl of Athlone, Knight of Our Most Noble Order of the Garter, Member of Our Most Honourable Privy Council, Knight Grand Cross of Our Most Honourable Order of the Bath, Grand Master of Our Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, Knight Grand Cross of Our Royal Victorian Order, Companion of Our Distinguished Service Order, Colonel in Our Army (retired), having the honorary rank of Major-General, One of Our Personal Aides-de-Camp, Governor General and Commander in Chief of Our Dominion of Canada.

In unserem Regierungshause, in unserer Stadt von Ottawa, diesen elsten Tag des Septembers, in dem Jahre unseres herrn Ein Taufend Reun hundert und Bierzig, und in dem vierten Jahre unserer Berrichaft.

Auf Anordnung, E. S. Coleman, Under-Secretary of State.

Das Obengesagte ist eine Wort für Wort Kopie der Proflamation erschienen in der The Canada Gazette, No. 25, Bol. 74, Sept. 13., 1940. Bekanntgegeben als Information für die es betrifft, durch die Autorität und die Freundlichkeit des HONOURABLE JAMES G. GARDINER,

Minister of National War Services. \_

#### Böbenluft.

Bon A. B.

(Fortsetzung)

Am Ende des Ganges stand der Visar und grüßte ties. Sie dankte flücktig und eilte wieder in ihr Zimmer. Und dort saß sie, die Lippen auseinander gepreßt und die Sände an die Stirr gedrückt. Ihr war so weh; sie hätte aufschreien mögen. Sie grollte allen diesen Menschen, siir d'e er lebte einzig und assein, und sie grollte ihm, daß er ihr so wenig Ersch dot für alles, was sie um seinetwisen dahingegeben hatte. Wohl fühlte sie, daß sie ungerecht war; aber die Bitterseit war zu mächtig und verschlang das bessere Gefühl.

Unterdessen saß Gottwalt Wogelius dem Manne gegenüber, von dem er in den wenigen Tagen seines Hierseins wieder und wieder gehört hatte, den er sast täglich vorübergehen sah, und zu dem — er wußte noch nicht recht, warum — eine geheime Sympathie ihn hinzog. Er sann hieüber nach, während sie miteinander sprachen, und er glaubte, die Antwort zum Teil schon in den wahrhaft klassischen Zügen zu sinden. Dieser Marcellus Bibrahn hätte ein Kömer sein können oder ein Grieche.

"Sie haben recht. Herr Vifar", sagte er soeben, "ich sehe darin, daß Sie mir so bald ihren Besuch schen, mehr als eine gesellschaftliche Rücksicht. Die Vertreter des gestlichen Amtes hier und ich, wir müssen Hand in Hand gehen. Sie werden mich immer als Ihren Bundesgenofen sinden".

"Bie schön ist das, Herr Professor", antwortete Bogelius, "und wie selten findet man es!"

Ueber Bibrahns Gesicht ging eine letse Bewegung. "Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich ehrlich bin, herr Bikar", erwiderte er. "Ich liebe diesen Titel nicht".

"Barum nicht?" fragte Bogelius lächelnd. "Er geblihrt Ihnen doch, und — ift er nicht ein Ehrentitel?"

"Bohl", antwortete Bibrahn, "aber ich habe diese Ehren bitter gefunden. Und außerdem: Die Leute hier kennen mich als ihren Doktor, und das möchte ich bleiben. Unter einem Professor können sie sich nichts denken, daß aber ihr Doktor dazu da ist, sie gefund zu machen und ihnen zu helsen, das verstehen sie".

"Es waren schlimme Berhältnisse hier, soviel ich gehört habe", sagte Wogelius.

"Meinen Sie die gesundheitlichen oder die moralischen?" fragte Bibrahn. "Seuchen und anstedende Krankheiten fassen hier keinen sesten Kuß. Aber wir haben ein schreckliches Leiden, das nicht auszurotten ist, die Schwindsucht. Sie ist eine Folge der schlechten Ernährung und auch der schreckliche Luft. Und doch liegt eine halbe Weile von hier, hinter jenem

Berge, ein Talkessel mit einem Klima so geschützt und mild, wie Meran oder Mentone. Könnte man dort ein Genesungshaus bauen und die Gesährdeten rechtzeitig dahinein bringen, dann wäre vielen zu helsen. Das sind die gesundheitlichen Verhältnisse. Und die moralischen — ja, die waren schlimm und sind es wohl noch".

"Und darum", fagte Bogelius, "find Sie zwiefältig Arat."

Er nickte. "Aber was nützt alles, wenn man ihnen eins nicht geben kann, die Religion".

Bogelius zögerte mit der Antwort, und auch als er dann sprach, klangen seine Borte noch zögernd. "Die Frage wird Ihnen aus meinem Munde sonderbar klingen; und doch, gerade an Sie möchte ich sie stellen: Warum?"

"Beil es nur diefe eine Macht gibt, um die bofen Beifter au bannen", erwiderte Bibrahn. "Bir haben feine andere. Bringen Gie bem Bolfe Bildung und Unterhaltung, überhäufen Sie es mit Bohltaten, wie gut und notwendig dies alles auch ift, Sie werden doch wenig Dank ernten und in vielen Fällen das, was Gie damit befämbfen wollen, eber befördern, wenn Sie nicht noch das Notmendiafte hingufügen können, ben Glauben an Gott und an Gottes Sohn". Als Wogelins schwieg und ihn nur aufmertfam betrachtete, fubr er fort: "Stellen Gie mir noch Ihre zweite Frage, Berr Bifar. Ich lefe fie Ihnen an den Augen ab. Gie mundern fich. bon mir folde Borte zu hören, und deufen an das boie Sprücklein. doß Dottoren und Buriften ichlechte Chriften find. Es fonn boch aber auch Ausnahmen geben". Das ernfte Lädeln, mit dem er dies facte, machte den Musdrud feines Gefichts binrei-

"Ein merkwürdiger Mann", dachte Gottwalt Ragelius, als er wieder auf der Strake stand: "böchst merkwürdig und höchst anziehend. Auch ihn umgist Söhenluft".

Gine Schneeflode flog ihm ins Geficht Er fah nach dem Simmel. Es ichien, als hatte ber fich gefenft: erau und ichwer bing er über ben Bergen Pur bort, mo ber geschütte Talfesiel liegen follte. and fide cin breiter Lichtstreifen hurch die grouen Walfen. Ron fait blendens gelber Forhe mor er und hildete einen eigen. timlican (Kaganfak, und mas er auf feinem Mean traf. das nahm feine Karbe on. In einer Cofunde mar et bis zu dem Soule geflogen und zit. tert über dem nictidernden Maffer. Es leuchtete auf und ichien noch eiliner feine Maren Mollen habinaurol. Ten, wie in tongender Freude. Doch her Lichtitreifen erlaich, his vereinest. ton Schneefloden fielen bichter: falt mehte es von den Kähen herab. Rur das Baffer blieb fich gleich, immer

klar und immer fräftig vorwärts drängend, eine lebendige Quelle, die auch durch Steingeroll und über Felsblöde, durch Licht oder Dunkel sich siegreich Bahn bricht.

#### Drittes Ravitel.

Es mar nicht bei jenen Schneefloden geblieben, es war noch einmal Binter geworden, und ein dichtes, weißes Rleid hüllte Berg und Tal, Stadt und Borftadt ein. Bohl niemand fand Ergögen bieran als nur die Rinder, die wieder ihre Schlitten hervorholten und die glatte Bahn wie eine neugeschenkte Freude genoffen. Martin und Paul waren fogar fo ritterlich, Lili gur Schule gu fabren, aber fie bekam das auch den ganzen Tag zu hören, und alles, was die Brüder bei ihr auf Rechnung hatten, follte durch diese rühmliche Tat beglichen fein.

MIS dann wieder Tauwetter eintrat und der Schnee naß und schwer wurde, gab es noch einmal ein Wintervergnügen. Gine Schneeballichlacht wurde geschlagen, an der sich außer den drei Paftorfohnen noch verschiedene Jungen aus der Nachbarschaft beteiligten. Auch Lisi mar unter der lärmenden Schar und bewies wieder ibre Meifterschaft im Davonspringen, im Ueberall-und-Nirgend-fein. wie Martin fagte. Auf dem Kirchplate woate die Schlacht hin und her; bald waren die Rämpfer bor dem Pfarthause, bald vor der Kirche, bald vor ber Schule. Die Balle flogen und fa-Ben, wenn fie trafen, daß mancher fich Ropf und Arme rieb.

Lili, jeweilig die beliebteite Zielscheibe, schüttelte sich — wie ein Budel, höhnten die Jungen —; sie wollte sich keinen Schmerz merken lassen. Als aber der Kugelregen doch zu arg wurde, sprang sie hinter eine Secke und sandte aus dieser Berschanzung ihre weißen Geschoffe mit geradem verblüffender Schresligkeit unter die Angreifer.

"Alle Mann vor!" kommendierte Martin. "Jekt wird ein Kesseltreiben abgehalten, bis wir die Junafran von Orseans haben. Und dann, wehe dir, Lili, dann wirst du eingeseist".

Raftor Berger sak in seiner Studierstube und sam über den Tert seiner nächsten Predigt nach. Der Lärm draußen störte ihn wohl, doch wollte er noch ein Beilchen Geduld haben; vielleicht beruhigte sich die liebe Jugend oder verlegte ihren Tummelvlak. MIS aber ein Freudenachtert von solcher Stärke erscholl, das ihm die Ohren aellten, stand er doch auf und aing hinaus, um sich Ruhe auszuhitten. In der Haustir blieb er ein Weilchen stohen und sah auf das heitere Bild, das sich ihm bot.

Lili war aus ihrer Bura veriagt worden und flog, mie vom Winde getrieben, auf die Kirche zu. In zwer schrägen Linien rückten die Kungen nach, um ihr rechts und links das Entkommen zu vereiteln. Un der Kirchmaver mußte der Zusammenstoh erfolgen.

"Jett noch einen Meisterschuß". schrie Martin, "dann haben wir die

Bere". Er holte mächtig aus.

Lili duckte sich geschmeidig. Der Ball flog über ihren Kopf hinweg und mit voller Gewalt an die Stirn einer alten Dame, die soeben um die Ede kam. Niemand hatte sie kommen sehen, auch der Pastor nicht. Ste griff mit den Händen in die Luft, glitt aus und saß im nassen Schnee.

Das Kampigeschrei verstummte; alle sahen wie versteinert auf das unerwartete Opfer. Der Pastor kam eilends heran.

Noch vor ihm war Martin bei der Gefallenen und versuchte, sie aufzurichten. Der arme Junge war tödlich erschrocken. "Saben Sie sich Schaden getan?" fragte er. "Kann ich Ihnen belsen?" Er beugte sich ganz nahe zu ihr.

3mei funkelnde, tiefliegende Augen in einem hagern Gesichte starrten ihn feindselig an. "Bist du es gewesen, der den Schneeball geworfen hat?" fragte eine scharfe Stimme.

"Ja", antwortete er ehrlich. Sie erhob die Hand, und ehe noch Martin, der die dargebotene ergreifen wollte, wußte, wie ihm geschah, hatte er eine Ohrseige von so kräftiger Art erhalten, daß ihm die Augen tränten. Er suhr mit der Hand an die Bange und stand einige Sekunden völlig verdutzt. "So?" sagte er tief gekränkt. "Dann können Sie auch sitzen bleiben: dann ist mir das egal". Er wandte sich um und ging davon.

Der zweite Belfer kam und neigte fich zu der Gestürzten.

"Kaden Sie mich doch nicht so an!"
rief sie zornig. "Ich glaube, ich habe mir alle Rippen gebrochen, und im Kopse ist wohl ein Loch. Das wird mein Loch".

"Ach nein", sagte Pastor Berger, "in Ihrem Kopse ist kein Loch, und auch mit den gebrochenen Rippen wird es hossentlich nicht schlimm sein". Er dachte an die schallende Ohrseige, aber es war ihm doch nicht wohl zumnte. "Ihr Tod wird das gewiss nicht", suhr er sort. "Bollen Stemir nur erlauben, Ihnen zu helsen. Geht es so?" Er saste sie unter beide Arme und hob sie in die Söhe. Da er nicht sehr kräftig war, kostete es ihm bedeutende Anstrengung, dis er die Unbeholsene auf ihre Füße brachte.

Sie wankte und schwankte und stöhnte eigensinnig: "Ich kann nicht gehen, ich habe mir etwas gebrochen; ich win nicht gehen. Lassen Sie mich in Ruhe".

"Aber Sie können doch unmöglich hier stehen bleiben", erwiderte er. "Bir müssen Sie doch zum mindesten ins Trockene bringen. Bas haben Sie sich denn gebrochen?"

"Bie foll ich benn das wiffen!" fuhr sie ihn an "Laffen Sie mich in » Rube. Ich kann nicht geben".

"Auch nicht bis ins Pfarrhaus? Das ift ja nicht weit", redete er ihr zu.

"Dorthin? Bas fällt Ihnen ein! Ich will nach Hause, aber ich kann nicht gehen?"

"Es müßte Sie noch jemand auf der anderen Seite stüten, dann ginge es schon", tröstete er und sah sich um.

gefauf "M fin ve

faß er

permi

eine !

both I

mie r

aum

fonnt

gemo

Da

Die

aogen,

bem et

nen Ti

gen fto

por de

"D1

genen

perriid

Beerli rer of fame durch tizbu des nehm fie ik

hört

Iei S

bem

finst bleik man Mel See mei

erit ful noc

Ei Alf bei Si be

mi

es mi

to all m

Die Nachbarkinder hatten sich verzogen, als sie ihn kommen sahen; an dem etwaigen Gericht wollen sie keinen Teil haben. Rur seine drei Jungen standen dicht zusammengedrängt vor dem Ausgang zur Kirche. Lilt war wieder unsichtbar.

"Du", sagte Paul zu dem geschlagenen Bruder, "das ist ja die alte, perriidte Schraube, die das Echaus gesauft hat".

"Meinetwegen", antwortete Martin perdrießlich.

(Fortfetung folgt.)

#### Stürme und frieden.

Bon 28. Müller-Gorbon.

(Fortsetung)

Er suhr mit dem nächsten Juge und kam doch zu spät. Ganz betäubt soß er am Bett der Verstorbenen und bermochte es nicht zu sassen, daß man eine Mutter verlieren konnte. Und doch hatte er sich all die Jahre so gut wie nicht um sie gekümmert.

Da erwachte etwas in ihm, das er zum letzen Mal nicht abschützeln konnte, so wie er dis jest immer mit allen inneren Angelegenheiten sertig geworden war. Am Tage nach der Beerdigung suchte ihn der alte Pfarrer auf. Warnheim hatte gerade die schwere Eichentrube der Mutter dieburchstöbert und dabei sein altes Kotisbuch gesunden, in das er damals des Pfarrers Worte heim Ibieischen heim einget agen hatte. Wie zogen sie ihm den Vorhang von einer Welt aurück, die ihm längit nicht wehr gehörte!

"... fannst du wohl in manchetlei Dingen (Bliick haben, aber trotsbem in der Tiefe beiner Seele arm. finster und dir selbst ein Fremder bleiben"

Liefe der Seele? — Dafür hatte man in der großen kommerziellen Belt wirklich herzlich wenig Bedark. Seele war dort hinderlich.

"Sa", sagte der Pfarrer. "man meint gar nicht, wie schnell ein paar Jahrzehnte dahinsliegen. Und doch ist es mir noch, als hätten wir uns erst gestern unterhalten, Serr Konful. Sie erinnern sich wohl kaum noch?"

"Doch, Serr Pfarrer, ich hatte mir Ihre Worte damals sogar ausgeschrieben und sie erst vorhin wieder nachgelesen. Bon den ersten drei Schöpfungstagen hatten Sie mit mir gesprochen: heute steht mir der Eindruck wieder sebendia vor Augen. Aber ich will auch ehrlich sein und bekennen, daß ich mich meist mit Schöpfungen anderer Art besaßt ha-

"Berden sie Pestand haben? Benn es am ersten Taa auch geheißen hat, wie bei der Schönfung Gottes: Es werde Licht! — dann zweiste ich nicht daran"

"Bie Sie es damals vorausgesagt batten, Serr Kjarrer, so ist es gefommen. Es kam so vieles anders, als ich damals dachte. Ich muste meinen Mann stehen, um nicht unter die Käder zu kommen und etwas vor mich zu bringen. Von der Phantafie des Jünglings blieb nicht viel übrig".

"Benn nur eines blieb, Herr Konful: der Glaube an die große führende Hand, der Glaube an den — Bater".

Seinrich Barnheim schwieg, so daß der Kfarrer fortsuhr: "Ich bin heute sast 80 Jahre alt. Wenn ich zurückschaue, so sehe ich nichts als Führung in meinem Leben, bewußte Führung und Fürung. Das einzige, was dem Leben Sinn aibt, Serr Konful, ist nicht Sammeln und Gitter aufhäufen. Nehmen Sie einem alten Mann dies offene Wort nicht übel. Bir werden uns wohl nun erst wieder in der Ewiakeit begeguen..."

"Eigentlich weiß boch kein Mensch etwas Genaus darüber"

Der Greis nidte bereitwilligft. Das eben ift es. Berr Konful, mas ben Menichen fehlt: Gicherheit. Batten sie die iiber das ewige Leben, wie gang anders würden sie ihr zeitliches Leben gestalten. Aber bier foll nicht mehr der Kaufmann das lette Wort haben fondern der Cobn, der die Berfe des Baters fieht und fie ehrt. Mles andere fällt von uns ab. Sie werden einst nicht mehr Konful sein, ich nicht mehr Prediger. 218 Gohne unferes Baters werden wir bor 3hm stehen und nichts mehr missen bon ben fremden Dingen, mit denen wir uns bon der Belt behängen lieken".

Fremde Dinge. — Seinrich Warnheim bochte wieder an dies Wort, als er im Speisemagen des D-Luges eine Leitung auseinanderfaltete, die er seit zwei Tagen nicht zur Sand genommen hatte. Der alte Pfarrer mit seinem schönen friedlichen Glauben an Führung und Bateraüte! Wie der sich wohl in der gierigen Großstadt, die von Menschenblut lebte, hätte umguden müssen! —

"Konkurs des Bankhauses für Industrie". — Er rieb sich die Augen. Die Buchstaben begannen zu tanzen. Iher es blieb dabei. Seine Bank, die seine Gesantvermögen verwaltete und als eine der sichersten galt, die es überhaupt gab . . . . hin. —

So lang ist ihm noch keine Eisenbahnfahrt vorgekommen. Als er vor dem Bahnhoséplats eine Taxe heranwinkte, schien er um Jahre gealtert zu sein.

Ernste Gefichter und verweinte Augen dabeim.

Er telephonierte an seinen Sogi-

"Der Herr Direktor ist gestern abend verreift."

"Bas bedeutet das? — Wie kann mein Sozius jeht verreisen? — Bo ist Kurk?"

"Er wird noch auf der Universität sein".

Leider war es anders. Der Sohn' des Sozius hatte eine beleidigende Neukerung über seinen Bater, den Konsul, aemacht und es war zu einer Prügelei gekommen. Kurt wurde sestaenommen. Erst gegen Abend erhielt seine Kamilie telephonische Rachricht von der Polizei.

Als Warnheim am nächsten Mor-

gen sein Geschäftshaus betrat, mußte er seitstellen, wie schnell das Ansehen, das man bei Menschen genießt, sich in flüchtigen Rauch auflösen kann. Aber das war ja nicht das Schlimmste. Morgen sollte Lohnauszahlung sein, und die Kasse enthielt nur Scheckbücher, die seit gestern werklos waren.

"Bas ist mit dem Herrn Direk-

Bald erfuhr er es. Sein getreuer Sozius hatte binnen vierundzwanzig Stunden alles, was noch flüssig zu machen, zu verfaufen und zu verpfänden war, in bar Geld verwandelt und war damit verschwunden.

Beinrich Warnheim fant nun taumelnd in eine Sofaede. Aber nur für Sefunden. Dann riß er fich wieder empor. So ichnell friegte ihn eine mißgünstige Schicksallaune nicht flein! Jest galt es nur, die Rerben in Gewalt behalten. Und Ruhe bemahren, Rube! - Immer wieder fagte er es sich vor. Er disponierte. berhandelte, affordierte, diftierte bis in die Racht hinein. Und murbe gulest doch nervös. Das Fräulein hatte einen Antrag an das Gericht mit drei Durchichlägen ichreiben muffen, 2118 fie die Blätter aus der Maschine nahm, zeigte es fich, daß der lette Rohlehogen ein großes Efelsohr gebildet hatte, so daß ein erheblicher Teil des Textes nicht mit auf das Babier gekommen war. Warnbeim braufte auf. Gerade jest, mo jede Dinute ablte, fo ichlecht aufzupaffen! Unerhört! Bezahlte man dafür hohe Gehälter?

Das Fräulein schluckte; was half ihre Entschuldigung? Angestellte durften keine Neren haben. — Als er die letzte Unterschrift unter die Bost aesett hatte, schlug es drei Uhr. Er lich die Stenotopistin in seinem Sechschlinder nach Hause fahren und warf sich dann für ein paar Stunden auf's Bett.

Aber an Schlaf war nicht zu denfen. Mitten in seinem Grübeln sah er plöblich die umgeschlagene Ecke des Koblebogens vor sich. Die war schuld, daß es auf einem Teil des Bogens keine lesbare Schrift gab. Der Kohlebogen hatte heimtücksig geschmuggelt, hatte sich selber geschont und damit die ganze Seite verpfuscht.

Ob es auch solche verbsuschten Seiten im Leben gab, im Buch des Dasieins, an dem man berumtivbte? Bollte man dann später nachschlaaen, dann suchte man vergebens nach dem Tert: — nur farblose Inveneindrück hatten sich markiert und ließen sich nur von sehr scharfen Augen entzisfern. — Ob man sväter noch solche icharfen Augen hatte? Ob das Gemissen sich seine Bahrnehmungs- und Kritisfähiakeit bewahren würde, auch menn es ichrelang nicht mehr ernstehet zu Rote gezogen worden war und nur ein geduldetes Dasein sührte?

Man hotte nicht aut obgeschnitten neulich bei dem alten Karrer, auch vor sich selber nicht. Das hing mit der ganzen Situation zusammen. Dr. Geo. 3. McCavish
Argt und Operateur

504 College Ave., Winnipeg.
— Spricht beutsch —
K-Strahlen, elektriche Behandlunger,
und Quaris Mercuth Kampen.
Sprechstunden: 2—5; 7—8.
Telephon 52878.

Na, und nun war noch ein bischen dazu gekommen. Allerlei, von dem zu träumen man nicht gewohnt war. Und nun hätte man gern geträumt, wenn nur der Schlaf kommen wollte.

Aber es kam etwas anderes. Schon früh um fieben Uhr ein Anruf aus dem Krankenhaus in W. Seinz und Margot Warnheim seien auf der Landstraße unter ihrem demolierten Auto gesunden und vor einer Viertelstunde in bedenklichem Zustande dort eingeliesert worden. Margot habe die Besinnung noch nicht wiedererlangt. Heinz, sein Sohn, wie man aus den Papieren seitgestellt, habe schwere Knochenbrüche. Der Herr Konful möge alshald kommen.

Da merkte Seinrich Warnheim, daß sich etwas in seinem Dasein gewendet hatte. Mehr noch nicht, mehr konnte er vorerst weder sassen noch zu Ende denken. Aber in der Ecke stand etwas wie ein gewordenes Schicksal, das bohrte seine stäblernen Augen in ihn hinein, verzog keine Miene und fraate nur: "Was noch?"

Bar schon wieder der Tod unterwegs? Wosür hatte man sich dann all die Jahre gequält und geschunden? Bozu überhaupt dann dieses Leben? Benn ja alles ein Tag und noch einer zerstören konnte?

Diese verzehrende Ungewißheit!

— Da hatte man noch vor ein paar
Stunden nur um Geld und Vermögen gezittert, und nun recte sich ein viel größeres Unglück hoch, ein Unausdenkbares, das nach seinem Leben griff, ihn selbst zu zerschmettern trackete.

War das nun die Stimme Gottes, die so laut in seinen Ohren dröhnte, weil man so plötlich um die Distanz gekommen war? — Gott, befaßtest du dich immer auf diese Weise mit Menschen, die dich für erledigt, für einen philosophischen Gedanken hielten?

Der alte Pfarrer war doch wohl den besseren Weg gegangen. Der bermochte den "Bater" zu sehen und an Führung zu glauben, alles für väterliche Führung und Fügung zu halten. — Füaung, wenn einem seine drei Kinder mit einem Schlage aenommen wurden? — Gestern sahman sich vor dem Richts itehen, west man kein Geld und Gut mehr hatte; vor welchem doppelten Richts stand man dann heute?

(Fortsetzung folgt.)

Dr. meb. &. W. Cop, B. Se.. M.D., A.M., L.M.C.C. — Der Keine Geburts-helfer. — Ursbrung des Lebens, Schwansaerschaft, Enthindung und Kinde-Ernädrung. — Allgemeinberständlich und bolkstimlich daraestellt. Areis hosch. 85 Cent. Au besiehen durch den "Boten" und die "Rundschau."

#### für die mennonitischen Jünglinge.

Wie es ja allgemein bekannt ist, haben auf mehreren Stellen in unfrer Provinz die Registrare gelegentlich der nationalen Registration sich geweigert, das Wort "Mennonite" auf die Karte zu schreiben, trokdem von Ottawa auß die Instruktion gegeben war dieses zu tun.

Bir, auf unfrer Bersammlung in Waldheim am 18. d. M., beschlossen, Formulare drucken zu lassen zur Bereinsachung der Appellation an den Divisinal Registrar im Fall einer Einberufung für den Dienst. Wir haben schon eine Anzahl dieser Formulare drucken lassen und auch versandt.

Auf der Bersammlung wurde aber auch beschlossen, daß die Brüder J. 2. Zacharias und Jacob Gerbrandt nach Regina sahren möchten, um dort mit dem Registrar und dem Borsitzenden der Board, Justice Embury, zu sprechen.

Diefe Brüder murden von Juftice Embury und auch bon Registrar Willson freundlich empfangen. Juftice Embury hat zu den Brüdern gefagt, daß er nicht Formulare für diefe Angelegenheit empfehlen würde. Die menn. Jünglinge, welche eingefordert werden, follen Briefe ichreiben aus ihrem eigenen Antrieb und wie es bei ihnen wirklich ift. Auf diesen Briefen foll geschrieben fein, das Alter, wo sie registriert sind, und warum es unterlassen wurde das Wort "Mennonite" auf die Registrationskarte zu schreiben. In dem Brief foll geschrieben fein, wie fie felbst perfonlich überzeugt sind. Rein Prediger soll ihnen borsagen, was fie ichreiben follen, fondern ihre eigene Gemiffensüberzeugung foll jum Musdrud fommen.

Es foll sich niemand ein Gewissen machen daraus, wann der Brief an ihn abgeht, es sollte so schnell wie möglich geschehen nach der Einberufung. Aber es gibt Verhältnisse, wo dieses nicht möglich ist, daß es innerhalb 12 Tage geschieht, da sollte es später geschehen.

Die Regierung in Ottawa denkt darüber nach, wie und wo sie einen Ersatdienst für unsere Jungmannschaft sinden kann. Es wird gegenwärtig besonders wohl an Sanitätsdienst gedacht und die Uebung für diesen Zwed wird auch eingerichtet werden, so daß unsere jungen Wänner, so wie die andern, 30 Zage üben werden. Wie ich vernommen habe, denkt man heute in Ottawa vornehm-lich an einen Sanitätsdienst.

Ich glaube in diesem nun gesagt zu haben, was vorläufig gesagt werden muß, und wir werden fortsahren unsere Leute zu informieren in Bezug auf die weitere Entwickelung der Sache. Justice Embury hat gesagt, daß "Riverville besuchten wir noch die die Briefe auch an ihn direkt adressiert werden dürften, also, entweder an den Divisional Registrar, Division M., Regina, Sask., oder an Justice J. F. L. Embury, Chairman of Rational War Service Board, Regina, Sask.

Rational War Service Board, Regina, Sask.

Ich habe soeben mit Br. Zacharias gesprochen und gebe ohne Berzug dieje Information weiter.

. David Töws.

#### Minneapolis, Minn.

Durch Gottes Gnade war es uns vergönnt, eine Reise nach Winnipeg und Umgegend zu machen. Veranlaffung dazu, daß wir die Reise vo:n 16 .- 24. August machten, gaben uns die Einladungen zu zwei Sochzeiten. Unfere Rinder und andere Berwand. te hatten wir auch zu einer anderen Beit besuchen können. Um 17. Muguft feierten die Jungfrau Maria Reimer mit ihrem verlobten Brautigam Abram DeFehr in der Nord-End Kirche ju Binnipeg ihr Sochzeitsfest. Die Braut ift eine von den drei Junafrauen, die aus Rukland über China nach Amerika fliichteten. Wir bekamen den Gindruck von der Hochzeit, daß Jefus auch zur Sochzeit geladen war. Rach der Trauung und Sochzeitsmahlzeit wurde noch ein interessantes Programm geliefert.

Die andere Hochzeit war zum 18. bestimmt worden. Die Brautseute waren unsere Richte Nelly Siemens mit ihrem Berlobten Jakob Bergen von Ontario. Die Estern der Braut, Geschw. Daniel Siemens, wohnen in Hochseld, wo auch die Hochzeit geseirt wurde. Gottes Bort diente auch hier als Grundlage dei der Trauung. Möge der Herr Jesus Christus der Erste im Bunde und im serneren Leben dieser awei Baare sein!

Montag, den 19., besuchten wir noch mehrere Geschwister in Winkler, mit denen wir verwandt sind und mit denen wir uns gegenseitig im Glauben stärken durften. Unsern Geschwistern Daniel Siennens war unser Besuch nicht sehr passen, weil sie mit dem Getreidedreschen zu tun hatten. Wir machten die Abende deshalb schon etwas länger. Die Ernte fällt dort nur ziemlich schwach aus, in der Umgegend von Winnipeg jedoch recht aut.

Mittwoch, den 20., fuhren wir wieder gurud gu unfern Rindern, Iacob Regehrs, nach Winnipeg, resp. Rord Rildonan. Die lieben Rinder Die leben in der Leidensschule. Schwiegertochter leidet an Krankheit, die bon den Doktoren diffeninatedfclerrofis genannt und für unheilbar bezeichnet wird. Sie ift an ben Beinen bollständig berfrüppelt und muß ihr Leben liegend oder figend gubringen. Es erfordert viel Gnade, Geduld und Ergebung fowohl von der Kranken, als auch bon ben Angehörigen. In ober bei Niverville besuchten wir noch die Frau des Predigers Alassen, die auch verkrüppelt ist und in Nord Aildonan wohnen Jaak Harms, dessen zubringen muß infolge der Gichtkrankheit. Ich glaube, es gehört viel Uebung dazu, mit dem Dichter zu sagen: "Ergebung heißt das schöne Wort, das fromme Seelen schmückt, die stille Söh', wo immersort das Perz zu Jesu blicket". Wir machten in der Zeit unseres Dortseins ungefähr 22 Besuche. Beil meine liebe Frau an der Sommerssu erkrankte, mußte ich etsliche Besuche allein machen.

Im Geiste haben wir aber noch viel mehr Geschwister im Herrn und gute Freunde besucht, aber die Zeit und unsere Verhältnisse erlaubten es nicht leiblich zu verwirklichen. Wir grüßen hiermit unsere Verwandten in Manitoda und Alberta, die wir nicht besuchen konnten, und die vielen Geschwister, die von Rußland aus der Einlager Gemeinde und Stationen nach Kanada herübergekommen sind mit 2. Thess. 3, 16.

Sonntag, den 25., beteiligten wir uns an den Gottesdiensten der M. B. Kirche in Nord Kildonan. Ich durfte morgens auch abends vor aufmerksamen Zuhörern Gottes Wort verkündigen. Die gut vorgetragenen Chorgesänge verschönerten die Gottesdienste.

Am 26. kamen wir wohlbehalten nach Haufe, nachdem wir 1414 Meilen zurückgelegt hatten.

Unsere zwei Töckter machten es uns möglich, diese Besuchsreise zu machen. Die ältere stellte nicht nur ihr Auto zur Verfügung, sondern sie steuerte es auch. Das schien uns etwas schwierig für sie, den Langen Beg von Minneapolis bis Binnipeg an einem Tage zu machen. Doch es ging über Erwarten gut. Die andere Tochter wieder sorgte für Gasoline.

Der Töchter Ferien sind wieder abgelausen und sie haben wieder ihre Arbeitsplätze eingenommen. Wir erinnern uns noch nachträglich der gemeinschaftlichen Segensstunden, die wir miteinander verleben durften. Wie herrlich wird doch das Wiedersehen in der Ferrlichteit in den Wohnungen sein, die Jesus für uns bereitet hat! Dieses frohe Wiedersehen allen Lesern wünschend, bestens grüfend

Gerhard P. Regehr.

#### Sastatoon, Sast.

Kann mir jemand von den lieben Lefern der werten Rundschau, die auch so wie ich anno 1929 in Mosfau waren und vom Kov. dis Anfangs Dez. nach Deutschland kamen. Ich möchte die Adresse von Johann Ich. Harden aus dem Dorfe Sagradowka, Süd-Rußland, haben. Im Boraus dankeschön. So wie ich vernommen habe, soll er nach Brasilien gezogen sein. Ich würde die Leiter der Gemeinden in Brasilien freundlichst ditten, mir behilflich zu sein. Wein Kame war früher Agatha

Bärg, Schwester vom Muntauer Krankenhaus, jest Frau David Barkentin, Saskatoon, Sask., Abe. C. Nr. 1540.

(Bote möchte fopieren.)

#### Goldene Bodgeit.

Borigen Sonntag feierten David A. Welf und Frau ihren 50. Sochzeitstag. Die Rostherner Kirche war voll von Gästen, die von nah und fern herbeigekommen waren, um mit dem Jubelpaare dem Herrn ein Eben-Ezer aufzurichten, ihm zu danken für die langjährige Führung und sich des schönen Tages zu freuen.

Die Feier in der Rirche leitete Br. Gerhard S. Benner. Rach dem Ginleitungsgebet bon Prediger 3. 6. Rempel wurden Gefänge und Gedichte dargebracht. Aelt. Töws fprach über 1. Kor. 13, 13: Run aber bleiben diefe drei: Glaube, Liebe, Soffnung, die Liebe aber ift die größte unter ihnen. Wenn alles in der Belt vergeht und dem Wechsel unterworfen ift, fo bleiben doch diefe drei als Sterne am him:nel des menschlichen Lebens stehen und führen ihn schlief. lich ans Ziel, in den Simmel. Bred. Jatob Janzen, Laird wies nach, wie das Jubelpaar im Laufe ihres langen Chelebens ihre Altare gebaut hat, gleich Moses (nach 1. Mose 12, 13 und 22). Prediger G. Billems fprach von dem Ebenezer, das die Familie sich gestellt hatte. Zum Schluß sprach Bred. G. Benner, der nachwies, wie wunderbar der Berr das Jubelpaar geführt habe: Ertennet, daß der Gerr feine Beiligen munderbar führet.

Bulett trat der Jubilar selbst hervor und teilte etliches aus seinem Leben mit. Besonders erwähnte er die Seimsuchungen, die Gott ihm geschickt hatte in Gestalt von schweren Krankheiten, die alle dazu gedient hatten, ihn sertig zu machen auf das letzte Stündlein. Er fühlte in allen Krankheiten die Frage des Herrn: Bist du bereit? Und er konnte jedesmal antworten: Ja, Herr, ich bin

Zwischen den Ansprachen sang der Chor passende Lieder, die Kinder und Enkel brachten ihre Glückwünsche dar in Chorgesängen, Solos und Gebichten.

Rach der Feier fand im Hause des Jubelhaares die Bewirtung der vielen Gäste statt. She man auseinandersuhr, wünschte man dem Jubelhaar noch Gottes Segen auf den letten Teil ihres gemeinsamen Lebensweges und einen frohen und heiteren Lebensabend.

— Der Bote.

#### Bineland, Ont.

Gestern dursten wir unser Erntedankseit seiern. Br. S. Wiebe begrüßte alle Gäste mit Eph. 1, 2—3 und wich an Hand von 1. Thess. 5, 18 bin, daß wir viel Ursache zum Danken hätten; für die gute Ernte, für die geistlichen Segnungen, für die Ruhe im Lande, die wir noch genie-

ır.

ar

nh

nit

ein

mà

Or.

in-

(3)

Be.

lei-

off.

Rie

selt

or-

alŝ

hen

eg.

ed.

mie an aul

12,

mê die

um

her

err

un

her.

men

er

ge-

ren ient

bas

flen

rn:

108.

bin ber ber

iin.

und

bes

vie-

an-

bel-

lets.

m&

ren

te.

nte-

:üß

und

18

on.

für

die

nie.

Ben dürfen.

Br. 3. Did fprach über Eph. 5, 20. Es ist uns so gang natürlich für die geiftlichen Segnungen gu danken. Bir follten aber auch nicht vergessen für die irdischen Güter zu danken. Bir haben alles von unserem himmlischen Bater erhalten, sollten des-halb dankbar gestimmt sein, nicht nur mit Worten, auch mit der Tat.

Br. R. Unruh hatte Joh. 21, 15 -17 jum Text. Ruchlofe Sande hatten den Jüngern den Berrn Jefus entriffen. Die Junger waren ju ibrem alten Sandwert gurudgefehrt, waren fischen gegangen, hatten aber nichts gefangen. Da erschien der Berr Jefus und gab ihnen. Wir find auch schwer für die Reichsgottesarbeit einauftimmen, wenn wir einen leeren Magen haben. Der Berr gibt auch uns, um uns dankbar ju ftimmen und fagt auch zu uns: "Gebt mir von dem, was ich euch gegeben habe". Dann die Frage des Herrn Jefus: "Simon Jona, haft du mich lieber, benn mich diefe haben?" Gine garte Erinnerung an die Berleugnung. Petrus hatte fo oft Schein und Befen vermischt. Wie oft überheben auch wir uns über unfere Brüber und Schweftern im Berrn, glauben bem Berrn Jefus treuer fein gu fonnen und machen auch die Erfahrung des Petrus. Röm. 3, 23 fagt uns, daß wir alle gleich find. Die zweite Frage: "Simon Jona, haft du mich lieb" fagt: "Bie ftehft du ju meiner Berson, tust du die Arbeit als Pflicht, oder aus Liebe zu mir. Petrus hatte feine Berechnung, bei der Berufung verließ er alles, ließ alles stehen und liegen und folgte Jesu nach. Bei ber Frage des Herrn Jesus: Wer fagt ihr, daß ich sei, legt er ein gutes Beugnis ab und in Joh. 6 bleibt er beim herrn. Er hatte etwas aufguweisen und doch traut er sich nicht mehr. Er ift jest vorsichtiger, fagt, Berr, du weißt, nicht mehr ich. Gin Erntedankfest ift ein Prüfungsfest, stellt uns die Frage: "Kann ich mehr für meinen Berrn Jefus tun, fann ich Ihm alles opfern?"

Bei der dritten Frage wird Petrus traurig, läßt alles los; worauf er sich bisher gestütt hat, erkennt: ich habe Schwächen, die ich nicht kannte. Er erhält die Antwort nach feinem Bedürfniffe: Gebe und arbeite! Bute meine Schafe, beine Brüder und Schweftern, wirf nicht mit Steinen nach ihnen, sondern suche zu trösten und zu berbinden. Riemand wirft mit Steinen nach einem verirrten Schäflein, sondern sucht es gur Berde gurudzubringen. So follten auch wir. unfere Geschwifter lieben, höher achten als uns felbit und nie mit Steinen nach ihnen werfen.

Br. D. Görgen wies furg auf Pf. 90. Er erinnerte uns daran, daß wir fterben muffen, und deshalb die Beit auskaufen sollten. Der Chor diente mit paffenden Liedern. Er fingt jedesmal etwas beffer. Br. R. Reufeld hat hier in Ontario viel geleistet. Rur schade, daß noch Jugend außerhalb des Chores ift, die fonnten doch gerade fo gut unfern Seiland mit ihrer Stimme dienen.

Nachmittag diente zuerst Br. G. Siebert mit Joh. 9, 4. Bie der Berr wirkte, so muffen wir auch nicht mude werden, weil das Arbeitswerk fo groß ift und unfere Arbeitszeit fo furg. Unfere Miffion fängt bei den Rleinen an, dann die Größeren, follten auch unsere Nachbarn nicht vergessen, ohne Unterschied der Nationalität, denn alle liebt der Berr Jejus.

Br. R. Unruh fprach iiber Matth. 2, 10. Wir haben feinen Stern gefeben. Auch jett freuen fich die Beiden, wenn fie den Stern, Jefus Chriftus, seben. Die erste Missionsgesellschaft bestand aus den Birten und den Beifen aus dem Morgenlande. Die Sirten untersuchten gleich, was der

Engel ihnen gesagt hatte und die Weisen brachten das erste Opfer. In Indien gibt es jest noch Ueberrefte der Thomaschriften. Nach der Ueberlieferung follen Nathanael und Thomas in Indien gewirft haben. Alle Bücher der Bibel haben einen Schluß, nicht nur die Apostelgeschichte, es heißt da zulest "predigten unverboten und wir follten nicht mube merben". Abends zeigte uns Bruder Unruh den Herrn Jesus nach Bebr. 1, 1-4; 3, 1: 1.) Offenbarte Er das liebende Berg des Baters dem Menfchen. 2) Das fehnende Berg des Menschen dem Bater. 3.) Bar Er auf Erden der Glang feiner Berrlichfeit. 4.) Das Ebenbild feines Baters. 5.) Durch Ihn ift die Schöpfung gemacht. 6.) Er trägt alles mit seinem mächtigen Wort. 7.) Er hat immer gang bestimmte Worte, nie ich meinne, ich nehme an. 8.) Er hat uns mit Gott verföhnt und nur unter dem Rreuze können wir Gott begegnen. 9.) Er vertritt uns beim Bater. Bulett erwähnte Br. Unruh die Borte aus der Berklärungsgeschichte, faben niemand als Jefum allein, Gebe der Berr, daß auch wir, nur den Herrn Jefus feben möchten.

R. Jangen. (Bionsbote möchte fopieren.)



Bon \$19.95 an.

Wie immer - fo auch bente bleiben

#### "D O M O"

bie führenben Entrahmunge Separatoren auf bem Martte

in

Qualität, Leiftung, Schonheit.

- Garantiert auf 10 Jahre. Brobezeit 30 Tage.
- Salten von 20 25 30 3ahre.
- 12 Dobelle. Größte Auswahl.
- · Breife befonbere niebrig.

Berlangen Gie Breisliften und Profpette.

#### "CORONATION - SNOW BIRD"

Canabas befte Qualitate-Bafchmafdine

Danerhaft, Schonheit, Ronftruttion, Leiftung

Breife außerst niedrig, wie nie gubor. Bon:

Gelec. Baichmaschine ...... \$55.50 .... \$99.75 Engine Bafchmafchine ......

Bergleichen Gie biefe Borguge:

- Momententfpannung.
- 11 Berichlußftellungen. Mues gefrafte Getriebe.
- Delwechfel nur alle 5 Jahre.
- Batentierter fdwentbarer Rraft.
- wringer. Grtra bide und weiche Gummimalgen.
- o 6 Dobelle.

- . Bafchebeweger hat 4 Fluge, mafcht
- Wajdeveneger zur beringen gene finell und rein. Großer Bafferbehälter, breifach Borzellan emailliert mit Bertiefung für Schmuch Ansaumlung. Wäschebeweger mit ersehbaren La-
- gern oben und unten.

   Briggs & Stratton "4 chele engine" mit "Speed Regulator",
  extra Riemenscheibe, fein Gas
- und Del mifchen. . 12 3ahre Garantie.
- . Leichte Bablungsbebingungen.



"STANDARD"

Canadas führende

Roch- und Beigöfen

zu besonders niedrigen

Preisen von \$36.50 an.



"Frant" Bartftahl Scharen



Garantiert gegen Biegen und Brechen. Herge-ftellt aus gehar-

silicium Stahl, was der Schar ge-geniber der Crucible Schar eine 30-fach böhere Wiberfandsfähigkeit gibt. Frank Schare sind aus einem Stüd geschmiedet, den berschiedenen Pflü-gen gneschit gen angepaßt.

Breife F.o.b. Binnipeg.

12" & 13"-\$2.75; 14"-\$2.85; 16"-\$3.35.

Edmonton Breife 15c. höher.

"Cultivator Shovels"

für alle verfchiebene Cultivators

8"-64c.; 10"-69c.; 12"-78c.; 14"-89c. F.o.b. Winni

Mens, die das Berhält-Britanien charafterisieren,

... de ven amerikanischen Matrosen, uten Berftorer nach einem öftlichen Safen 3 einen der Königlichen Marine Mannschaft,

STANDARD IMP. & Der bon F.S C Quat fam, um die Berftorer gu bemannen für ihre Fahrt nach dem Bereinigten Konigreiche. Gie fteben an der Spite eines amerikanischen Berftorers.

Berlangen Gie Brofpette und Breisliften.

126 Princess Street WINNIPEG, MAN.

oder

# Diefes 11. S. Marine Geheimnis ift nur fur Englanber.

#### Jacob H. Janzens Leitfäden für Biblifche Beschichte

find nun fertig und können burch die Expedition dieses Blattes oder direkt bom Berfasser und Herausgeber 3. S. Jansen, 164 Erb Street Best, Baterlos, Ontario, Canada, bezogen werden. Sie toften portofrei:

- 1. Buch für die Unterftufe ber G.G. 50e.
- 2. Buch für die Mittelftufe ber G.G. 65c.
- 8. Buch für bie Oberftufe ber G.G. 70e.

#### Die äußerliche Medizin

and befannt ale Baunfcheibtismus,

früher berlauft durch John Linden, hilft gur Befreiung von Lumbags, Rhenmatismus, n.a.

Um bolle Information und Preise fcreiben Gie an:

G. AINSWORTH, 507 Sherbourne St., Toronto, Ont.



World's Fair, N.Y. -Rennard, rechts, erhielt den \$5,000 College Scholarship für den erften Plat, den er errang in der Ford's Good Drivers League für tadellofes Jahren. Er steht hier mit Edfel Ford, der ihm den Preis soeben ausgehändigt, die höchste Auszeichnung für Studenten der Sochschulen für sicheres Mutofahren.

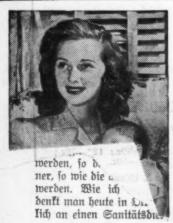

Ich glaube in diesem nun gesagt and bin ich ausgegangen zu haben, was vorläufig gesagt werden muß, und wir werden fortfahren unfere Leute gu informieren in Begug auf die weitere Entwickelung der Sache.



ver Medanismus eines Gefchützes auf einem der alten U. S. Zerftörers die der Röniglichen Marine übergeben werden, wird hier einem der Britischen Marine erflätt von einem emerifaniichen Matrofen, die die Berftorer bemannten auf ihrer Sahrt von den II. S. zu ben Bafen in Dit Ronada. Der Mechanismus ift einer der neuen gebeimen Inpen.

#### Aftion.



weit Stahlhüten ausgerüftete Matrofen eines fanadischen Berftorers eilen zu ihren Boften bei einem pompom Anti-Mircraft Geichüt, als der Marm eifchallt,

#### Morgenfegen.

fillong, die grünen Gorten, oder in Gabtingen. C. viel Gnade, Geduld und 6 sowohl von der Kranken, al. Tropfen schwer an jedem Salm, Sah im Morgenglang ich hangen, Tränen gleich, auf rafpen Bangen.

Boll Anbetung ob dem Werden Tränen nätten meine Wangen Und die Bögel fangen — fangen.

Beh nur in der Morgenfrühe, Sieh dir an den Himmelsfegen, bon den Angehörigen. In oder Und du wirst dem Herrn begegnen! Romm wenn dir das Berg voll Geb-

Mit hinaus, in Gottes Frühe, Der dir neues Glück erblüht.

Sehnend bin ich ausgegangen Schwer beladen fam ich wieder Sing mein Berg, ihm Jubelieder. Beter B. 3faac. Jefus gu ber Scele.

Benn ich dich recht foll führen, Dust du dich felbit verlieren, Die Augenschließen gu, Richt immer wollen feben, Rur glauben, nicht verstehen: So beißt der Weg gur Ruh'.

Gin tapferer Ginn.

Sei ftets dem Bug der Gnaden treu, Und feine Müh' noch Leiden scheu'. Was heut ist schwer, wird Morgen leicht.

Ein tapferer Ginn die Rron' erreicht. Eingefandt von 3. S. Gilron.

#### "Menes Teftament" mit Stichwort-Ronfordanz Konfordante Wiedergabe

Gott hat ein Muster gesunder Borte ermählt, um Gich in der Beiligen Schrift zu offenbaren (2. Tim. 1, 13). Daher wird in diefer Biedergabe, wo irgend möglich, jeder griedifche Ausbrud mit nur einem deutschen wiedergegeben, der dann für kein anderes Wort mehr verwendet wird. Diefe Ginheitlichkeit und Ronfequeng schaltet die menschliche Aus. nach Kräften aus. Gine legung turggefaßte griechische Grammatif mit deutschen Rormformen erleichtert den Zugang zum Urtert.

Die Konfordang, obwohl Deutsch, zeigt, wo ein- und dasselbe Wort im Urtert erscheint. Durch Stichwörter wird rafches Auffinden bon Schriftstellen ermöglicht. Konfordang ift auch eine Kontrolle der Biedergabe und der Bedeutung ber Borter. Die Lesarten ber brei älteften griechischen Manuffripte find bermertt.

Lebendig und Leben-erzeugend ift Gottes Buch! Wie Seine Werke in ber Natur vollkommen find, fo ift es auch Sein geschriebenes Wort in feiner erhabenen Bollendung und Genauigkeit, bis hinein in die kleinfte Einzelheit. Wohl dem, deffen Mugen aufgetan find, um dies zu erschauen!

Diefes Reue Tastament mit Stich. wort-Kontordang in schönem Runftleder-Einband haben wir auf Lager. Der Preis (auf Bibeldructpapier) ift \$3.15. Der Preis (auf Hadernpapier) ift \$4.25

Beftellungen mit ber gablung richte man an

The Christian Press, Limited, 672 Arlington St., Winnipeg.

## Die homiletit

bon unferem Bruber, Miffionar Johann G. Biens,

it ein Buch, das ein jeder Krediger unserer Gemeinden haben müßte, denn es gibt sachfundige und wertwolle Anweisungen. Ein angehender oder junger Prediget braucht es unbedingt. Unsere Bibelschulen haben es als Lehrbuch eingeführt. Es ist anerkannt das entsprechendste Lehrbuch der Homiletik unserer Gemeinden. Und jedermann, der nicht Prediger ist, es aber an Hand der Bibel lieft, wird dadurch den größen Gewinn haben, denn er wird dann die Aufgaden er Brüder, die ihm das Bort verkündigen, besser er wird dann die Aufgaden aber Auch), und er wird in Jukunft nicht sür sehen und sie niehr unterstüßen als vorber. Das Buch wurde herausgegeben zum Dienst und nicht zum Verdienst. Und willt Du einem Freunde einen wirklichen Dienst erweisen, dann läßt Du ihm ein Buch zusschen. Und der Preis sür ein Buch, Leinwand Einband, ist nur 85c. Wiederderte erhalten 15% Nabatt. Nichte Deine Bestellung an:

THE CHRISTIAN PRESS, LTD.,

672 Arlington St.,

Winnipeg, Man.

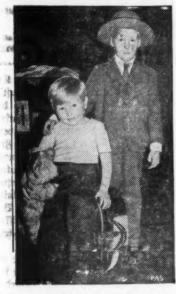

Rem York, R. D. - John Relfon-Jones, 6 Jahre alt und fein Bruder von 3, werden hier gezeigt, wie fie in Rew York eintrafen. Ihr Bater, ein Arzt der Ronal Air Force hat fie gu feinem Freunde in San Francisco gefandt.



Ramona, Cal. Boom Zeiten find angebrochen für die Rancher, die die Rargful Schaffe guchten, feit aus Sibirien d. Raraful Belge nicht zu erhalten find. Sier feben wir Marn Bewlett mit einem jungen Lamm, das durch seinen Belg eines Tages fo teuer fein wird in Gold, wie fein Gewicht es jest zeigt.

Much jest im Rriege find

#### Kräuterpfarrer Joh. Ruenzles schweizer Kränterheilmittel

au den alten Friedenspreifen ftets weiter erhältlich. Alle Seilmittel bestehen aus Seilkrautern neuer Ernte, was fehr wichtig ift, ba alte Kräuterheilmittel an ihrer Seilkraft verlieren.

Die unübertreffbare Seilwirkung von Ruengles Rrauterheilmitteln ift weltbefannt. Billft Du gefund werben, fo wende bich an die Alleinvertretung für Canada.

MEDICAL HERBS. G. SCHWARZ 534 Craig Street, Winnipeg, Man.

(Corner Portage and Craig, West of Ford Factory). Tel. 36 478 Abhandlung über bie Beilmittel und Rat gur Behandlung toftenfreil

Jad Tar und Wob einigen fide.

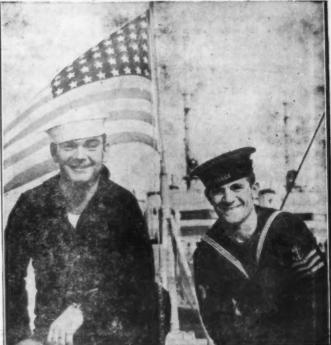

Der Geist der Freundschaft und des Wohlwollens, die das Verhältnis der Bereinigten Staaten und Groß Britanien charafterifieren, wird hier anschaulich gezeigt durch, den amerikanischen Matrosen, einer der vielen, die die alten Berftorer nach einem öftlichen Safen Kanadas brachten, und einen der Königlichen Marine Mannschaft, ber bon seiner Seimat kam, um die Zerftorer zu bemannen für ihre Fahrt nach dem Bereinigten Königreiche, Gie fteben an ber Spite eines amerikanischen Berftörers.

#### Für England beftimmt?



Rem Jork, R.D. Sier find zwei Zerftorer, die vielleicht auch zu den 50 gehören, die die U.S. Regierung an England abgetreten hat für das Recht für 99 Jahre Militärstützpunkte auf den Bahamas, Jamaica, St. Lucia, Trinidad, Antigua u. British Guiana zu errichten.

1940

Cian

Rian

Qam

dann

eina1

Inte

lung

911

moh

Befo

nier

heru

fall

fant

ferti

ten

fde

an.

ine

eine

febe

büf

bie

fd:

3111

bei

au

3

# Helfen Sie, Hitler zu schlagen!



#### Unterzeichnen Sie sich für die Zeit in Canadas Urmee von 2,000,000 regulären Kriegs-Sparer

Seien Sie einer der ersten, die sich anmelden. Sie werden Ihren offiziellen Anmeldeschein, die neue Kriegsersparnis Berpflichtung zugesandt erhalten. Gebrauchen Sie sie, Ihrem Bantser die Anordnung zu geben, Kriegsersparnis Certifikate automatisch jeden Monat zu kaufen. Ihre Bank wird für Sie nach allem schauen, wird monatlich Ihr Geld nach Ottawa schieden, und die Certifikate werden direkt an den angemeldeten Besitzer geschickt. Da gibt es keine Unkosen für Sie durch diesen Dienst.

Hier ist ein wirksamer Beg zur hilfe — und ein sicherer Beg jum Sparen. Und vergessen Sie auch nicht, Sie geben Ihr Geld nicht, sondern borgen es aus, und mit einem guten Profit für Sie, volle 25% in 7½ Jahren! Passen Sie auf die Post auf nach dieser Kriegsersparnis Verpflichetung. Wenn sie eintrifft, benuten Sie sie, um zu helsen, hitler zu schlagen. Beitere Verpflichtungen stehen Ihnen zur Verfügung bei Ihrem Vansfier ober bei Ihrem lokalen Kriegsersparnis-Komitee. Melden Sie sich jest an!

"Sie helsen durch Sparen." Investieren Sie regulär in Kriegsersparnis Certifikaten

#### Wöchentlicher Meberblick

Montag, den 16. September: In Bashington wurde die Behrpflichtberordnung von Präsident Roosevelt unterzeichnet und dadurch zum Gesetz, ein Schritt, der nichts seines gleichen in Amerikas Geschichte hat. Ramon Serrano Suner, Schwager des Gen. Francos von Spanien ift in Berlin eingetroffen zu Berhandlungen mit der deutschen Regierung. Es mag zu einer Verstündigung kommen zwischen Spanien und den Achsenmächten

Die größte Gefahr besteht, daß ja-

panisches Militär ins französische Indg-China eintreten wird im Kampf gegen China.

Dienstag, ben 17. September: Ein Sturm in fast unbekannter Stärke setzte im englischen Kanal ein und machte jeden Plan der Invasion Englands zu Schanden. Die Hunderte beutsche Schiffe suchten Schutz in Säfen.

Die Angriffe auf England werden fortgesetzt, u. doch kann die sich dauernd erweiternde Kriegsindustrie des Londes nicht unterbrochen werden.

Englans Luftkraft greift aber auch deutsche Stützunkte und militärische Objekte, sowie Berlin und andere Großstädte ohne Unterbrechung an.

Der erste Aufruf an die Jungmannschaft für die 30 Tage militärische Ausbildung in Kanada ist durch persönliche Karten an die Betreffenden ausgeschickt.

Ein Orkan hat die aklantische Küste Kanadas getroffen und bedeutenden Schaden verursacht.

Mittwoch, ben 18. September: Der Bombenangriff auf London hat etliche große Department Store getroffen, doch konnte nichts Englands Entscheidung durchzukämpfen brechen.

Dafür aber erfuhren die Säfen, die die Deutschen für eine Invasion in Sänden halten, die schwersten Bombeneinschläge und große Feuer konnten beobachtet werden.

Die Italiener gehen weiter in Egypten hinein, doch hatten die Engländer dafür gesorgt, daß die Wasserborräte überall für die Einbrecher unerreichbar blieben, und alles Wasser muß dort in der Wüste zugestellt werden.

Donnerstag, ben 19. September: Englands Flotte sette im Kampf gegen die Italiener ein, und schwere Berluste wurden ihnen zugefügt durch den Angriff auf die vorschreitende Armee von dem Weere aus, so daß der Bormarsch eingestellt mußte werden, denn auch von vorne wurden sie angegriffen durch englische Motortollonnen.

Der deutsche Auslandsminister weilt in Rom, und sie haben viele Berhandlungen abzuhalten. Gewöhnlich sind alle Fragen vorgearbeitet, und solche offiziellen Zusammenkunfte sind von kurzer Dauer. Die Zukunft des Balkans soll die Hauptfrage sein.

Japan hat alle seine Bürger aufgesorbert, Indo-China zu verlassen, und der Regierung von dieser französischen Kolonie wurde ein Ultimatum überreicht.

Dänemark und die Soviets haben einen Sandelsvertrag unterzeichnet.

Am 5. Oft. wird die polnische Silfsorganisation in Winnipeg einen "Tag-Dah" abhalten, und es ist zu empsehlen, daß jedermann sich reichlich daran beteiligen sollte zur Notlinderung.

Eine 10 Mill. Fabrif wird bei Winnipeg angelegt, 2500 Mann Arbeiter sollen sosort eingestellt werden, Die

#### Dr. Chomas Sanitarium-Kräuter-Beilmittel

werden weit und breit als wirksamiten anerkannt. Ausgezeichnete Erfolge wurden erwirkt wo andere Dellmittel versagten.

ge wurden erwirkt wo andere Seilmittel berfagten. Für Abjgesse, Asthma, Blasenleiden, Alutarmut, Daxmleiden, Duxchfall, Hartleibigteit, Hämorthoiden, Hauftransteiten, Katarxh, Magenleiden, Gas, Unverdaulichteit, Resbens, Lebers. Rierenleiden, Keisen (Rheumatismus)' Gickt. Issaia, Frauentrantseiten usw.

Anton Koepke

Arton Koepke

Anton Koepke

Anton Koepke

Anton Koepke

Anton Koepke

Raturheilarzt Steinbach, Man. Deutscher Bertreter für die Dr. Thomas Sanitarium Geilmittel

#### A. BUHR

vieljährige Erfahrung in allen Rechtsund Rachlaffragen.

325 Main Street, Winnipeg, Man. Office Tel. 97 621 Res. 38 625

Freitag, den 20. September: Kanadas Marine wird durch 6 Zerstörer, die zu den 50 gehören, die die U. S. A. an England sür Marine und Luftbasen abgetreten hat, bergrößert. Sie sind in tadellosem Zustande. Sie haben ihre Namen nach Flüssen erhalten, die beide Staaten zusammen haben, nämlich Annapolis, Columbia, Niagara, St. Clair, St. Croix und St. Francis, als Beweis des besten Einverständnisses zwischen diesen beiden demokratischen Staaten.

Die Türkei hat gesagt, daß sie es nicht ersauben würde, daß Sprien irgend wie durch den Krieg gefärdet sollte werden.

Die Kriegsanleihe wird Sonnabend geschlossen. Beniger 6 Mill. fehlen an den 300, für die sie ausgeschrieben wurde.

Japans Forderung um Stütpunkte in Indo-China trifft auch die Interessen der U. S. A., und die Folgen sind noch nicht bekannt.

Sonnabend, den 21. September: Deutschlands Luftangriff auf London ging über in die 3. Boche ohne nachzulassen. Dafür greisen aber auch die englischen Bomber den Feind ohne Unterbrechung an, ohne daß Deutschland sie ausschalten kann oder auch nur aufhalten.

In Rom werden die Verhandlun-

#### Danksagungstag am 14. Oktober

Ottawa. — Das Ministerium bes Staatssetretärs gab soeben bekannt, daß ber Danksagungstag in Canada in diesem Jahre auf den 14. Oktober sestgeseht worden ist und eine entsprechende Proklamation dieser Tage exlassen werden würde. Der 14. Oktober fällt auf den zweiten Montag des Manats.

gen awischen von Ribbentrop, Graf Ciano und Mussolini fortgesetzt. Der Plan ist, Spanien auf ihre Seite im Kampf gegen England zu bringen, dann den Balfan in ihrem Intereste einzustellen, und auch Ufrika in ihre Interessensphere zu bringen.

In Indo-China sind die Berhandlungen wieder aufgenommen worden, die Spannung etwas nachlassend.

Amerikanische Kriegsschiffe werden wohl in Singapore, Englands starke Befästigung im fernen Osten, stationiert werden.

Der englische Kanal hat sich ganz beruhigt. Ob Deutschland den Einfall wagen wird, ist noch nicht befannt. England hat sich auf alles fertig gemacht und will bis zum letzten kämpfen.

Englische Flieger griffen italienische Kriegsschiffe in Lybiens Hafen an. großen Schaden verursachend.

In Uruguan find mehrere Deutsche festgenommen, die wie beschuldigt einen Umsturg durchführen wollten.

Billsie ist in Calif, eingetrossen. In seinen Reden warnt er vor Roossevelts drittem Termin, darselbe werde Amerikas Bankerott und Einbügung der Freiheit zur Folge has

Bulgarisches Militär ist in Dobruja eingezogen, von der Benölferung, die in der Mehrzahl Bulgaren sind, warm begrüßt. Stimmen wurden schon laut, daß Bulgarien auch Tharce und Macedonia von Griechenland purückfordern misse, die sie durch den Beltkrieg verlor, und dedurch auch den Zugang zum Nagen See.

Japan sieht feine Kriegeflotte in

#### Gefucht

ein beutsches Mädchen für Sausars beit für Keine Familie. Ein Mädchen bon 16 bis 17 Jahren bevorzugt.

Dr. L. **Befelake**, 360 Prichard Abe., Binnipeg, Man. — Telefon 56 189 —

Achtuna!

Indo-Chinas Gewässer zusammen, um seine Forderung um militärische Stützpunkte im Lande zu unterstützen.

Italiens Bormarich in Egypten ift gum Stillstand gekommen, durch englische Flugzeuge icharf angegriffen.

Montag Morgen, ben 23. September: London ist jest schon 16 Nächte nacheinander von der deutschen Luftwaffe angegriffen worden.

England wieder greift in erster Linie die von den Deutschen besetzen Säsen am englischen Kanal an, um eine mögliche Invasion zu verhindern. Die Angrisse erstrecken sich dis in Deutschland hinein, dis Berlin. Das Asplium für Nervenkranke in Bethel bei Bielefeld ist auch getrossen worden, und eine Anzahl der Infassen sollen getötet und viele verwundet sein.

Japanisches Militär ist in Indo-China eingebrungen 2 Stunden vor Ablauf des Ultimatums, den Japan gestellt hatte, und es kam zu schweren Zusammenstößen.

Die aweite Kriegsanleihe ist mit über 42 Mill. Dollar beim Schluß über die festgesetzte Summe von 300 Mill. Dollar überzeichnet worben.

In der Bahl Auftraliens ist die Regierung Menzes, so weit die Berichte vorliegen, siegreich hervorgegangen

Um 11 Uhr vormittags C. S. T. follte Seine Majestät, König George, übers Radio zum ganzen Britischen Reiche strechen, schon nach dem Abschluß dieser Nummer.

Ein Transportdampser mit Flücktlingen nach Kanada, der auch 90 Kinder an Board hatte, wurde etwa 600 Weilen von der englischen Küste im Atlantischen Ozean von einem deutschen 11-Boot torpediert und ging in 20 Minuten unter, mit sich 42 Jungen und 41 Mädchen, im Ganzen 83 Kinder im Alter von 5

Alchtung!

Besuchen Sie den Markt gebrauchter Autos.

Bebrauchte Caren und Trucks aller Preise, aller Modelle, aller Urt.

Imman Motors Etd.

fort St. & Dorf 2lve.,

Winnipeg.

# Body- und fenderarbeit, Duco-färbung

Einstellung von Radios u. deren Durcharbeitung

wirb prompt und gewiffenhaft ausgeführt von

#### PALACE BODY SHOP

J. LIESCH, Manager

Phone: Garage 96 522

Res. 36 960

Tag- und Rachtbienst.

265 Smith Street Winnipeg, Man.

Breisberechnung frei.

bis 15 Jahren, u. 211 anderen Paffagieren ins Grab nehmend. Es gesichah letzten Dienstag in sehr unruhiger See. Durch die Explosion wurden viele getötet, andere wurden mit dem Mettrngsboot überschwemmt. Rettungsboote führte der Dampfer genug mit sich.

Das entführte Söhnlein in Calif., für deffen Befreiung \$100,000.00 verlangt wurde, die auch bereit standen, ist wieder gesund und wohlbehalten bei feinen Eltern. Gin Deutscher, Mühlendorf, der 1935 einwanberte, fitt gefangen. Im Balde fragte er nach dem Wege. Zwei Waldarbeiter saben das Kind im Auto, und als der eine nach demfelben fragte, jog der Entführer den Revolver, doch da batte er auch schon einen Schlag ab, wurde übermannt und gut durchgeprügelt. Er hat seine Tat bekannt und wartet auf lebenslängliche Saft. Geld hat er nicht bekommen.

Deutschlands Außenminister von Ribbentrop verließ Sonntag Abend in seinem Sonderzug Rom auf dem Bege nach Berlin. Ob es ihnen gelingen wird, Spanien zum Kriege aegen England zu bringen, muß die Leit lehren.

#### Berabgefehte Preise

Knospen und Blüten, Band I — Weihs nachtswünsche, Gedichte und Gespräche für Kinder.

Anospen und Blüten Band II — Gediche te und Gespräche für Jugendvereine.

3usammen ......\$1.25 Band I und II (gebunden) 3usammen ..........\$1.40

Bei Bezug von 10 Eg. werden noch 25% Rabatt gewährt. Diefe Bücher sind porstofrei zu beziehen durch:

F. C. Thiessen,

339 Mountain Ave.,

Winnipeg, Man., Canada.

#### 2- oder 3-Zimmerwohnung zu haben bei

J. J. Claassen, 835 McDermot Ave., Winnipeg, Man.

## Das Zeichen der Zufriedenheit —

FRIESEN'S NURSERY, Morden, Man.,

# BAWLF

Deutsche Baumschule!

Rur bas Neueste und Beste.
Beste Pflanzzeit Ende September und aufangs Oktober.
Riesige Stachelbeeren und Eurants, Aepfel und Exabäpfel, Kssaumen, Birnen, Kirschen, alle veredelt, 3—4 Fuß hoch. Immertragende Erds und himbeeren, Maulbeeren, Brombeeren, und andere Obstbäumchen. Alles billigste Preise. Preisliste frei. Besuch willsommen. 6 Meilen Sid von Morben.

Juverlässigkeit - Erfahrung - Entgegen-

Ohne Ausnahme tonnen Gie darauf rechnen, daß ein jeder Bawlf Agent Ihnen den Rugen ber sachfundigen Bedienung im Absehen Ihres Getreides erweisen wird.

Bei der fuhre... in Waggon-Cadungen...
oder Versendung

N. BAWLF GRAIN COMPANY LIMITED

# Gesangbücher

Ro. 105. Keratolleber, Gelbschnitt, Rüden-Golbittel, mit Futteral

\$2.00 \$2.75

Ro. 106. Reratolleder, Goldschuitt, Rüden-Goldtitel, mit Futteral

Ro. 107. Echtes Leber von guter Qualität, Golbschnitt, Ruden-Goldtitel, Randverzierung in Gold auf beiden Deckeln, mit Futteral \$4.00

#### Ramenaufbrud.

Rame in Goldbrud, 35 Cents. Rame und Abreffe 45 Cents. Rame. Abreffe und Jahr, 50 Cents.

Wenn Sendung durch die Boft gewünscht wird, schiede man 15 Cents für jedes Buch für Borto. Die Sendungskosten trägt in jedem Falle der Besteller. Bedingung ist, daß der Betrag mit der Bestellung eingesandt wird.

THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED 672 Arfington St., Binnipeg, Man.



YELLOWKNIFE GOLD PRO-DUCTION UP

Ottawa, Canada. - Gold production in the Yellowknife district, Northwest Territories, reached a value of \$905,800 in the first half of 1940 compared with \$712,740 in the first six months of 1939, according to the Department of Mines and Resources, Ottawa. The entire output came from three mines-Con, Negus, and Rycon.

The Con and Rycon mines at Yellowknife Bay are operated by the Consolidated Mining and Smelting Company which has about 200 men employed at these properties. The Con is the largest gold mine in the Northwest Territories, with the main shaft down to 950 feet and the mill treating about 165 tons of ore every twenty-four hours. Ore from the Rycon mine is treated in the mill on the Con property. The two mines are joined by a tunnel at the 500 foot level, which facilitates the handling of the ore from the Rycon. Underground development work continues to uncover new ore of satisfactory grade at both properties. The Negus mine is located 21/2 miles south of Yellowknife settlement, and has 90 men employed. The mill is treating 60 tons of ore a day, and the No. 2 shaft is down 356 feet with preparations proceeding to sink to 550 feet this summer.

Canada's gold production for the first half of 1940 is valued at \$99,-023,617.

#### HISTORIC SITES ATTRACT **VISITORS**

Ottawa, Canada. - Approximately 25,000 persons visited national historic sites in Eastern Canada during the four-month period ended July 31, 1940, according to reports of attendance received by the Department of Mines and Resources, Ottawa. The recorded attendance at the museums at five of the larger sites was as follows: Fort Chambly, Quebec, 6,811; Fort Wellington, Ontario, 4,769; Fort Beausejour, New Brunswick, 3, 809; Louisbourg Fortress, Nova Scotia, 3,082, and Fort Anne, Nova Scotia, 2,543.

Although a comparatively young country, Canada has a rich historical background, and more than three



Alle Antomobil Arbeiten prompt und gewiffenhaft ausgeführt.

hundred historic sites which heen judged to be of sufficient national al importance to warrant their being marked and maintained. These clude: Indian earthworks, forts, and villages; French forts, trading post and mission enterprises; sites connect ed with British exploration and name and military operations in the struggle for the possession of Canada posts of the Hudson's Bay Company and sites related to the economic and industrial development of the Domi-

#### The Red River Valley Minnesota - North Dakota

More than 10,000 acres of rich, productive land available for settlement now. Very productive level land at bargain prices.

Mixed farming.

Write to E. B. DUNCAN General Agr'l. Dev'l. Agent Great Northern Railway

St. Paul, Minnesota

## "Die ganze Bibel gradierte Cettionen"

für unsere Sonntagsschulen, sur fostematifden Ginffibrung in bie Bibel. Bebrerhefte für Unterftufe (Brimarb), (fleine Rinber vor bem Schulalter) .be. Beftellungen mit Bahlung find gu richten an: THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED 672 Arlington Street Winnipeg, Man.

#### Die "Biblifche Beschichte

für mennonitische Elementarschulen — Oberftufe — bon ben Religionslehrern R. Unruh, B. Reufeld (in Reedlen, Cal. gestorben) und R. Wiens," 208 Seiten ftart, in Beinwandeinband ift fertig.

-.90 -.85

Die Beftellungen mit Bahlungen richte man an:

THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED

672 Arlington Street

672 Arlington Street

Winnipeg, Man.

Winnipeg, Man.

|     | Der Mennonitische Katechismus                                          |     |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Der | Mennonitifde Ratedismus, mit ben Glaubensartiteln, icon gebunden       |     |  |  |
|     | Breis per Egemplar portofrei                                           | 0.4 |  |  |
| Der | er Rennouttifche Ratechismus, ohne ben Glaubensartiteln, fcon gebunden |     |  |  |
|     | Breis per Egemplar pociofrei                                           | 0.3 |  |  |
|     | Bei Abnanme 3on 19 Exemplaren und mehr 25 Progent Blabatt.             |     |  |  |
| 1   | Bei Abnahme von 50 Exemplaren und mehr 2814 Prozent Madatt.            |     |  |  |
| 1   | Die Bablung fenbe man mit ber Beftellung an bas                        |     |  |  |
|     | THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED                                           |     |  |  |

IR Dein Abonnement fur bas laufenbe Jahr begahlt? Durften wir Dich bitten, os zu ermbglichen? — Wir brauchen es zur weiteren Arbeit. Im voraus von herzen Dant!

#### Beftellzettel

The Christian Press, Limited 672 Arlington St., Winnipeg, Man., Canada.

36 folde Piermit für:

- 1. Die Mennonittiche Runbichen (\$1.25)
- Den Whriftlichen Jugenbfreund (\$0.50),

(1 mb 2 gufammen beftellt: \$1.56)

| Beigelogi       | I'mo: | \$                                              |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------|
| *************** |       | 144 CD 4 CO |

Woft Office ...

Der Sicherheit halber fende man Bargeld in registriertem Brief ober man lege "Bant Draft," "Roneh Orber," "Expreh Ptoneh Orber" ober "Bostalliche" ein. (Bon ben USM. auch perfinliche Schade.) Auch tanabische "Bost Stamps" bürfen als Zahlung geschält werben.

Bitte Probennumer frei gugufchiden. Abreffe ift wie folgt:

#### WINNIPEG MOTORS

Ecke Fort St. und York Ave., WINNIPEG, MAN., Phone 95 370.
Bertaufen unfere gegenwärtig auf Lager befindlichen Autos und Truck bedenten billiger. Auch geben wir Ihnen gute und leichte Zahlungsbedingungen. Die Finan-tompanies brauchen wir in den meisten Fällen nicht. Befdafisführer: Fr. Riaffen.

#### \$400 - Sterbekaffe

für Bersonen 50 Jahre alt ober jünger. Bahlbar nach Ihrem Tode an Ihre Fan, Mann ober Kinder, oder an Sie direkt, falls völlig arbeitsunfähig, oder bei Kuluft von Händen, Kugen ober Füßen. Auf kurze Zeit für nur \$4.00 (Gebühan auf ein Jahr und eine Todesauflage) anstatt von \$7.00 gewöhnlicher Preis. Sied die Agentenkosten, beantworten Sie beigefügten Fragebogen genau und schien Etgelbigen mit "Moneh Order" für \$4.00 an uns, und falls Ihr Gesundheitszustagut, schieden wir Ihnen Ihr "Certificate" für mögliche \$400 ohne Verzögerung. — Beschühen Sie Ihre Hamiliel Handeln Sie sofort!

Im letten Jahre hatte unsere Gesellschaft keinen Todesfall und folglich kin Kussage.

36r Alter und Geburtstag? .....

Befdaftigung? .....

Bei Tobesfall an tven gahlbar? ...... Jebiger Gefunbheitsguftand? .....

Je frant gewesen? ..... .... Wann? .. Operationen gehabt? ..... 28ofür? ....

Chronifc leibend? ..... Woran? .... Rorperliche Fehler? ....

Ber war ober ift Ihr Argt und feine Abreffe? .... Durfen wir an ihn um Mustunft fcreiben? ....

Biffen Sie, bas faliche Angaben die Berficherung ungultig machen? . Boller Rame und Arbeffe: ...

Obige Offerte ift besonders für in Sastatdeman wohnende Bersonen.

THE MUTUAL AID SOCIETY

Suite 7 - 325 Main Street

Winnipeg, Mas

have action-being se in se, and posts in anada; in posts in anada; in posts in anada; in posts in anada; in ponts in anada; in

95 379. bedeutind : Finance